PT 2653 .9 24-A15 1907 v.2







Elippin

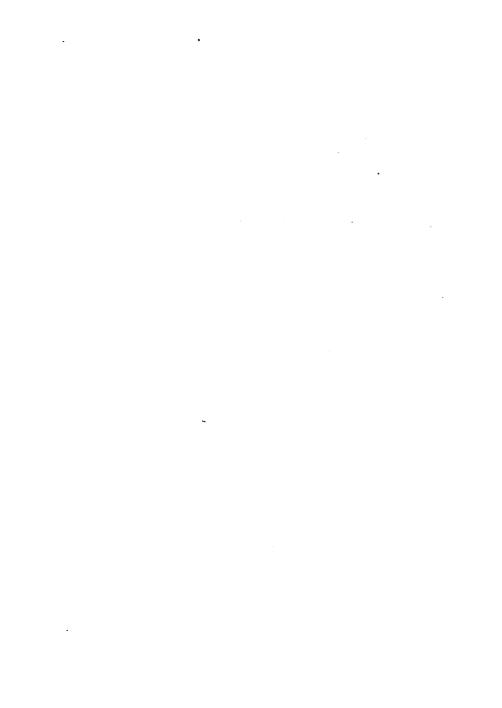

## Hanns von Zobeltig

# Illustrierte Romane

米

Die ewige Braut



Jena Hermann Costenoble

## Die ewige Braut

#### Roman von

### Hanns von Zobeltitz

Mit 70 Bilbern von Prof. Hans W. Schmidt=Weimar



Jena Hermann Costenoble PT 2653 .024 A15 1907 V.2 Copy I

Alle Rechte nach dem Geset über das deutsche Urheber- und Berlagsrecht vom 19. Juni 1901 vorbehalten.



ihn erft fürglich bekommen hat= ten, nachbem fie vier Jahre hin= burch einen gar ftrengen Regi= mentstomman= beur genoffen, der fie ordentlich auf ben Drabt zog — saß in feinem Gorgen= ftuhl und hielt Siefta. Die Zei= tung war auf feine Anie her= abgefunken und bebeckte bas et= was rundliche Bäuchelchen und

ein gut Stud von ben turgen Beinen, die auf einem Faulenzer ruhten, ber in unaufhörlicher, leicht ichaukelnber Bewegung war. Das behäbige Geficht bes guten Oberften war ein wenig gerötet, und bann und wann fuhr er im Schlaf mit der Rechten über ben furzen, graumelierten Schnurrbart, um die Mliegen zu verscheuchen, die an dem etwas ftruppigen Ding ein feltsames, unbegreifliches Boblgefallen fanden. Er mar gang plöglich grau geworben, biefer Schnurrbart. Als Wengstein noch nicht Regiments= kommandeur war, hatte er ihn pechrabenschwarz getragen; in Tenburg, ber neuen Garnison, aber erschien er mit graumeliertem Saar. Gin Oberft braucht bie weifen Haare nicht zu icheuen, sie machen sogar einen murbigen Eindruck — da kann man fich bes lästigen Färbens entschlagen, bas fonft einen fo iconen Schein von Jugend= lichkeit hervorruft.

Wengstein gegenüber saß seine Gattin. Auch sie war eine rundliche Erscheinung mit gutmütigem Gesicht. Nur in den grauen hellen Augen erschien bisweilen ein etwas herrschsüchtiger Blick, der aber durch einen liebens= würdigen Zug um den noch jugendlichen Mund immer wieder gemildert wurde.

Auf bem breiten Mahagonitisch zwischen Mann und Frau harrte ber Kaffee seiner Bestimmung. Kein elegantes modernes Geschirr, sondern zwei mächtige altmobische Tassen und eine einfache weiße Kanne, dazu eine freilich schwere silberne Zuckerdose, der altmodischen Form nach ein Erbstück von Großvaterszeiten her. Die Tassen waren bereits ein geschenkt — ziemlich bis an den Rand

voll — ein kleines Tellerchen mit Zwieback ftand bas neben.

Frau von Wengstein sah nach bem Regulator über bem Zylinderbureau ihres Mannes. "Alterchen, es ist Zeit!"

"Soo — hm —" Der Oberst wachte halb auf, schien aber keine besondere Lust zu spüren, der Aufsordezrung, die Siesta abzuschließen, Folge zu leisten. Die Augen, die sich ein wenig geöffnet hatten, sielen wieder zu, gleich darauf schnarchte er sogar diskret.

"Alterchen, ber Raffee ift ba!"

Die rechte Hand machte eine kleine Fliegenjagd — aus bem leisen Schnarchen wurde ein spihes Fauchen: "So — hm!"

Sie wartete eine Minute, bann stand sie auf, ging mit kurzen, etwas trippelnden Schritten um den Tisch her= um und legte ihre Hand auf seine Schulter. "Wengstein, du schläfst schon fünf Minuten länger, als du darst. So erhebe dich doch, du schwacher Geist."

Er rieb sich die Augen. "Der Geist ist willig, aber bas Fleisch ist schwach", brummte er. "Du bist eine Tyrannin, Magba — eine Erztyrannin bist du!"

"Es hilft bir boch nichts, Alter, bu mußt aufstehen."

"Sooo — warum nuß ich benn? Kein Mensch muß muffen!" Er öffnete auch jett bie Augen noch nicht ganz, aber zog bafür tastend bie weiße wohlgepflegte Hand ber Tyrannin an seine Lippen.

"Weil der Oberstabsarzt dir höchstens eine halbe

Stunde Nachmittagsschlaf erlaubt hat. Und ber Mann hat Recht, tropbem er Arzt ift. Bormarts, Alterchen —."

Der gute Oberst gähnte noch einmal, streckte sich behaglich und sprang dann mit einem energischen Ruck auf. "So — ich bin ja schon folgsam, wie ein Schulknabe. Ihr habt mich gut unter der Fuchtel, ihr beiden, der Doktor und du. Bon dir bin ichs ja seit zwanzig Jahren so einigermaßen gewöhnt, aber der Oberstabsarzt ist ein neues Kreuz. Das drückt noch!" Dabei lachte er sehr vergnügt und langte, sich wieder sezend, nach der Kasseetasse.

"Schon Zuder drin, Muttchen?" Er fragte das seit zwei Dezennien jeden Tag, obwohl die Antwort unweigerich die gleiche Versicherung umschrieb: "Gewiß, ich versüße dir nicht nur das Leben, sondern auch den Kaffee."

"Awei Stucke?"

"Zwei Stücke!"

Langsam mit Wohlbehagen schlürften beibe ihren Mokka.

"Da ist auch die Post gekommen," sagte sie bann, die Tassen zum zweitenmal füllend.

Wengstein seufzte ein wenig und griff nach dem Paket Briefe, welche die Ordonnanz gebracht hatte. "Puh — was die Leute immer zu schreiben haben! Da kommt alle Naselang eine geharnischte Berfügung zur Bereinsfachung des Schreibwesens, aber die hohen Herrn von der Brigade und der Division schmieren selbst am meisten." Er mußte einen geübten Blick haben, denn er überslog die Eingänge sehr schnell, machte hier und dort eine kleine

Bleistiftnotiz am Rand und schob die Briefe und Atten bann zur Seite: "So — baran mag sich Wellner ver-



gnügen. Was dich vielleicht interessieren wird: unser neuer Einschub kommt heute. Seine Personalpapiere sind auch bei den Eingängen. Ach so — die muß ich ja selbst fortschließen." Damit kramte er aus dem dicken Stoß ein kleineres Konvolut heraus, stand auf und trug es zu dem Zylinderbureau.

"Gine gute Aquifition für unfer Regiment?"

"Außerordentlich empfohlener Offizier — ber Dernstädt. Na, daß man sich über einen Einschub, und wenn's ein Moltke wäre, nicht gerade freut, ist ja natürlich. Mir tut's besonders um den armen Franken leid, der nun wieder ein oder zwei Jahre länger warten muß."

"Das arme Mädchen — die ewige Braut — ist solch ein braves, tapferes Ding."

"Bischen trübetumplig, Muttchen. Na, bas mag

man wohl werben, wenn man solange verlobt ist, wie die Marie Bremer. Du warst schon nach acht Wochen ungebuldig und konntest die Zeit nicht erwarten."

"Aber Wengstein —"

Er lachte, klopfte begütigend ihre Schulter und schickte sich bann an, ber zweiten Tasse gerecht zu werben. "Aber ba unter ber Zeitung liegt ja noch ein Brief!" meinte sie. "Den hättest bu beinah übersehen."

Wengstein griff mit einem kurzen: "Wahrhaftig — schönen Dank!" nach dem Briefe. "Du, Magda — Privatsache!" Er führte das kleine zierliche Kouvert an die Nase und sog den Dust ein, der von dem Papier auszugehen schien. "Bist du nicht eifersüchtig, Magda — gar nicht mehr? Wo doch die schönen Zeiten geblieben sind, Alte, in denen ein solcher Brief dich rasend gemacht hätte!"

"Weißt bu, schäme bich, alter Sünder! Solchen Unfinn zu reben!"

"Na, Na!" lachte er gemütlich. "Aber ich will gut sein, schon bamit ich heute abend Bratkartoffeln und Rührseier bekomme. Der Brief scheint von unserm Hamburger Wilbfang zu sein — von ber Gertrub."

"Das zu riechen ist freilich kein Kunststück — ber ihr verdrehtes Parfüm kennt man auf zehn Schritt heraus. Was will ber Strick benn?"

"Wollen mal sehen." Er riß ben Umschlag auf, entnahm ihm ein dreieckig zugeschnittenes Billet, meinte: "Der Deubel mag wissen, was da oben und unten ist — bas Mäbel muß boch immer etwas Besonderes und meist etwas Verrudtes haben - " und las bann: "Wißt ihr bas Neueste? Ich tomme beute ober morgen ober übermorgen zu euch und zwar gleich auf mehrere Wochen. Grund: natürlich bas bringenbe Bebürfnis vor allem, euch wiederzusehen, bann aber, daß Papa plöglich per Kabel nach Mexiko gerufen worden ift. In meiner lieben Beimat frifelt es nämlich wieber einmal. Nebengrunde für mein Rommen: ich muß notwendigerweise einigen Leutnants ben Ropf verbreben, und bazu wird fich in eurem Nest boch wohl eine Belegenheit finden. Im übrigen gelobe ich ungeheuer artig au fein, ob ichs freilich halten werbe, weiß ich noch nicht. Also ich komme. Das genaue Wann werbe ich noch brahten, benn bas hängt außer von vielen anbern wichtigen Dingen von meinem Schneider ab. Auf Wieder-Eure Trube Kraft." schauen!

"Da steht noch etwas — natürlich, ohne Nachschrift kann es ja gar nicht abgehen. "Papa läßt schön grüßen. Und falls Onkel vielleicht mexikanischer Präsident werden wollte, soll er's nur sagen. Wenn Onkel mit mir fertig würde, meint Papa, könnte das mit den Mexikanern natürlich gar keine Schwierigkeiten haben." — Verrückt — einfach verrückt — was, Magda?"

Frau von Wengstein war aufgestanden und hatte über die Schulter ihres Gatten mitgelesen.

"Exaltiert wenigstens. Du lieber Gott, die Trube ist das einzige Kind eines Millionärs, die Mutter früh gestorben — schließlich mag auch das heiße mexikanische Blut durchbrechen. Ist doch ein gutes Ding, die Trube. Ich freue mich, daß sie kommt.

"Wird aber eine tüchtige Unruhe in unser Haus bringen, Muttchen."

"Ach was — Umstände werben nicht gemacht. Sie kriegt die Fremdenstube, ißt, was die Kelle gibt, die kleine Prinzessin, und damit basta! Wenn man nur wüßte, wann sie kommt."

"'s ist jest zwei Uhr — um brei Uhr kommt ber Schnellzug. Aber heute können wir sie nicht erwarten, sonst hatten wir schon eine Depesche."

"Glaube ich auch. Du gehft jest noch nach ber Kaserne, Alterchen?"

Er verbeugte sich lachend. "Dank Deiner Erfindung des frühen Essens werden die Leutnants, die in der Lage sind, erst um vier dinieren zu brauchen, das Bergnügen haben, mir ihre Turnkünste zeigen zu dürfen. "Wilhelm —"rief er mit lauter Stimme, nachdem er die Korridorstüre geöffnet.

"Berr Oberft!" schallte es aus ber Ruche gurud.

"Meine Sachen in das Schlafzimmer! Abieu, Muttschen!" Der Oberst küßte seiner Frau galant die Hand und schickte sich zum Gehen an. In der Türe aber wandte er sich noch einmal um und meinte mit einem in ganz seierlichen Falten gelegten Gesicht: "Du — Wagda — wenn ich mich nun aber in die Trude verliebe? Sie ist neunzehn, und ich din dreiundfünfzig Jahre — das paßt vortrefslich zusammen."

"Mach daß du fortkommst zu beinen Leutnants!" lachte sie. "Bei benen liegt die Gefahr näher, benn hübsch ist sie das Wettermäbel!"



Schnelzug von hamburg in wenigen Minuten einfahren mußte. Nur ber einzige Gepäckträger ber
Statton langweilte sich vor ber Türe bes Bureaus, und
über die üblichen drei vertrockneten Buttersemmeln und
bie acht Tage alte Sandtorte auf dem Buffett hinweg
schielte ber Kellnerjunge das Geleise entlang, auf dem in
buftiger Bläue die schwüle Luft des Julitags brütete.

Der Stationsvorsteher trat, an der roten Dienstmuge reckend, soeben aus seinem Zimmer, als, von einem Solbaten gefolgt, zwei Offiziere eilenden Schritts von der Straße her auf den Perron kamen. Gleichzeitig fuhr, eine Wolke grauen Rauchs aufwirbelnd, der Zug ein.

"Tenburg - zwei Minuten Aufenthalt!"

An bem Fenfter eines Coupées bes letten Bagens wurde eine Offiziersmuge fichtbar: "Schaffner — öffnen!"



"Da ift Dernstädt!"
rief der ältere der beisden Herren
lebhaft und eilte den Bahnsteig entlang.
"Willtomsmen in Tensburg! Herzlich willtomsmen!"

Der Schaffner hatte inzwisschen bereits geöffnet, ein Offizier sprang, die Helmschachstel an ber

Hand, behende aus dem Wagen, erwiderte den Willstommsgruß mit kräftigem Händebruck, wandte sich aber sofort wieder in das Koupée zurück. "Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein, gnädiges Fräulein?" fragte er und half einer Dame in elegantem Reisekoftum aussteigen.

Das junge Mabchen sah sich suchend auf bem Berron um. "Ich glaubte, erwartet zu werben," entgegnete sie. "Aber es scheint, meine Depesche ist doch nicht mehr rechtzeitig angekommen. Wenn Sie die Güte haben wollten, mir einen Gepäckträger zu verschaffen —"

Der Verlangte war bereits zur Stelle und nahm das ziemlich umfangreiche Handgepäck aus dem Wagen. She der Offizier seiner Reijegefährtin aber noch weitere Dienste andieten konnte, rauschte eine ältere, untersette Dame, die respektvollen Grüße der Offiziere freundlich erwidernd, heran, und das Mädchen slog ihr um den Hals. "Da din ich, Tante — da habt Ihr mich, um mich nun nicht sobald wieder los zu werden. Wie geht es dem Onkel? Die Pferde gut zu Wege? Puh, war das eine Glut unterwegs und ein Staub, Tantchen! Zum Erssticken!"

Frau von Wengstein nahm sich nicht bie Zeit, alle bie lebhaft hervorgesprubelten Fragen und Mitteilungen ihres Gastes sofort zu erledigen. Sie küßte das junge Mädchen herzlich auf beibe Wangen, wandte sich aber dann ruhig an den jüngeren der Ofsiziere, der mit der Hand an der Mütze herangetreten war, während die anderen sich bescheiden zurückgezogen hatten: "Gerr von Well, ner, liebe Gertrud!" sagte sie vorstellend. "Liebster Herr

von Wellner, würden Sie vielleicht die große Güte haben, sich unser etwas anzunehmen?" fuhr sie fort, während der Zug pustend und polternd aus dem Bahnhof hinauszollte. "Mein Mann war nicht zu Hause, die Burschen nicht zur Hand, als die natürlich erst unterwegs aufgelgebene Depesche meines kleinen Wilbsangs eintraf. Ich konnte selbst kaum rechtzeitig zur Bahn kommen. Bitte, Gertrud, deinen Gepäckschein! Nicht wahr, Herr von Wellener, Sie lassen das Gepäck nach der Wohnung schaffen?"

"Mit Vergnügen, gnädigste Frau. Wollen sie mir, bitte, auch bas Sandaeväck überlassen? —"

Die junge Dame hatte aus ihrem zierlichen Juchtenportemonnaie ben Gepäckschein herausgesucht und reichte ihn ber Tante. "Es ift ein kleines Haus, mein Koffer — erschrecken sie nicht zu sehr, Herr von Weller, wenn sie das Ungeheuer zu Gesicht bekommen," lachte sie und zeigte dabei ein allerliebstes Grübchen in dem frischen Gesicht. "Ich habe mich auf einen längeren Aufenthalt an diesem weltentlegenen Gestade eingerichtet."

"Desto besser für unsere kleine Garnison, gnäbiges Fraulein. Ich will nur wünschen, daß sie nicht allzusehr enttäuscht werden — Tenburg bietet herzlich wenig — —"

In den Augen der jungen Dame blitte es wie Übermut. "Pah — eine Garnison mit gemischten Waffen ist immer interessant. Im Notsall stellt man sie ein klein wenig auf den Kopf. Gelt, Tantchen, ich habe plein pouvoir? Oder seid ihr in Tenburg bereits griessgrämig geworden?"

Plaubernb schritten fie bem Musgange zu.

Die beiben älteren Offiziere waren unterbeffen schon auf die Straße getreten.

"Reine Drofchte bier, Franken?"

"Eine Droschte! Guter Dernstädt, was haben Sie für hochmütige Ibeen! In Tenburg gibt es berartige Institute nicht. Sin Mietwagen existiert allerdings, mit dem die Exzellenzen vom Bahnhof abgeholt werden, wenn sie zur Bestichtigung kommen; einen, ober richtiger den Lohndiener auf dem Bock dieses Transportmittels werden Sie auch noch kennen lernen — ich wollte Ihnen aber vorläusig den schauderhaften Klapperkasten samt Herrn Wurzer ersparen. Mein Bursche trägt den Koffer nach dem Hotel, zu dem wir übrigens nur wenige Schritte haben. Und nun noch mals willkommen in —"

"In ber Verschmetterung, wollten Sie boch wohl fagen Franken?"

Der andre lachte. "Ja und nein. Der Tausch zwischen Berlin und Tenburg ist ja nicht gerade rosig. Aber wenn man, wie Sie, Dernstädt, mit fünfunddreißig Jahren in eine Hauptmannsstelle erster Klasse kommt und babei die sichere Aussicht hat, nach einem Intermezzo von zwei, drei Jahren die karmoisinvergnügten Höschen wieder anzuziehen —"

"Das steht boch noch sehr bahin, mein Bester. Borsläusig heißt es, tüchtig Frontdienst tun, und das hat, für mich wenigstens, nach der langen Tätigkeit in der großen Bude auch seinen Reiz." Dernstädt blieb einen Augenblick stehen und sah sich um. "Es ist hübsch hier. Tenburg

zeigt sich mir wohl von der freundlichsten Seite? Wasser, grüne Bäume — das tut nach dem staubigen Berlin wohl."

Bis man sich satt bran gesehen hat. Übrigens präsentiert sich hier Tenburg wirklich am vorteilhaftesten, das haben Sie mit strategischem Blid richtig erkannt. Die Stadt hat sich seit der Niederlegung der alten dänischen Festungswerke gerade nach dieser Richtung hin ausgewachsen — wir sind im Honoratiorenviertel. Die Wohnungen dieser Herren können Sie freilich dafür auch mit einem Blid umfassen: dort wohnt der gestrenge Herr Bürgermeister, dort der Sanitätsrat, ausgezeichnet durch zwei hübsche Töchter; diese Villa hat die Shre, den wohlhabendsten Fabrikbesitzer der Stadt zu beherbergen — nun, ich darf ihnen die weiteren Cyplikationen wohl für später versparen."

Hauptmann Dernstädt hatte anscheinend nur mit halbem Ohr zugehört. "Wer war die Dame, die meine kleine Reisegefährtin abholte, lieber Franken?" fragte er unvermittelt.

"Ach so —? Ich vergaß. Frau von Wengstein, genannt Magda, die Gattin des Kommandeurs, genannt Magdus, der Gute. Na, Sie werden beide ja noch zeitig genug kennen lernen. Schien übrigens ein famoses Ding, die kleine Dame, die mit Ihnen, Sie Glückspilz, das Koupé teilte. Fuhrt Ihr schon von Berlin aus zusammen?"

"Nein, sie stieg in Hamburg ein." Sie klang etwas kurz und ablehnend, diese Antwort.

Sie bogen in eine lindenbeschattete Uferstraße ein. "Ich stelle Ihnen den Stolz Tenburgs, unfren Jungfernstieg vor," erklärte Franken. "Unser Städt=

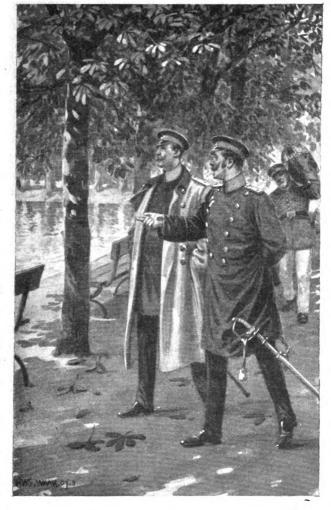

den mußte es natürlich ber großen Alfterschwester nachahmen und auch einen Jungfernstieg haben-Es fehlen nur die Menschen barauf, sonst jo übel nicht. Und hier haben Sie ben Barabeplat. 3d bitte, auf die friedlichen Grashalme im Bflafter zu achten, die von bem regen Bertehr beredtes Reugnis ablegen. Dort brüben, bas große, einftödige Saus, ift bie Rommandantur, der Magdus und noch mehr in Magba berrichen — mit milber und gestrenger Sand - je nachbem. Hier bie Hauptwache, bort bas Beughaus — ber alte Raften ftammt noch aus banifcher Beit - und nun laffen Sie sich endlich unser treffliches Botel Pfeifer empfohlen fein, Dernstädt. 3ft's auch tein Sotel Monopole, so tann ich Ihnen die Ruche von Mutter Pfeifer boch mit befferem Gewiffen rühmen, als manches andre im Städtchen."

Der behäbige Wirt stand bereits harrend in der Türe und meldete, daß das Zimmer für den Herrn Hauptmann bereit sei. Dernstädt schüttelte den Reisesstaub schnell ab und war schon nach zehn Minuten wieder unten, wo er Franken mit dem jüngeren Ofsizier, der in dessen Begleitung auf dem Bahnhof gewesen, in der Laube vor der Tür dei einem Glas Bier sand. Der Leutnant sprang auf, als die stattliche Gestalt des neu in das Regiment versetzen Kameraden am Einzgang erschien.

"Herr von Wellner, unser vortrefflicher Oberstintenspion und Regimentsabjutant, die rechte Hand von Magdus und sein Großsiegelbewahrer," stellte Franken vor.

Der Leutnant achtete nicht auf ben Spott, ber in ben Worten bes Rapitäns lag. "Herr Oberst lassen ben Herrn Hauptmann bitten, für heute von ber bienst- lichen Melbung Abstand zu nehmen. Der Herr Oberst benten aber, ben Herrn Hauptmann heute noch im Rasino zu tressen," sagte er im streng bienstlichem Ton, um dann weniger förmlich hinzuzusehen: "Ich hosste, sie schon auf dem Bahnhof begrüßen zu dürsen, Herr Hauptmann. Sie sahen aber gewiß, daß die Frau Oberst mich in Beschlag nahm. Gestatten sie jetzt, daß ich sie willsommen heiße und den Wunsch ausspreche, daß es ihnen bei den Dreiundsechzigern in Tendurg gesfallen möge."

Herzlich schlug Dernstädt in die dargereichte Hand ein. "Ich danke ihnen, Herr von Wellner. Und was das Gefallen anbetrifft, so habe ich mich gottlob bisher in jedem Rameradenkreise gut eingelebt, es wird mir also auch hier gewiß nicht sehlen. Hoffentlich" — er lächelte leise — "hoffentlich verargt man mir nicht, daß ich als Einschub in das Regiment einschneite. Welche Rompagnie erhalte ich, Herr von Wellner?"

"Die vierte, und ich barf ihnen bazu gratulieren. Sie ist seit Jahren eine ber besten bes Regiments gewesen."

Franken räufperte sich, "Na, wer weiß, Wellner, ob sie damit Dernstädt eine besonders freudige Mitzteilung machen. Wie ich den kenne, hatte er am liebsten das schlechteste Fähnlein des Regiments übernommen, um es mit seinem kolossalen Biereifer ordentlich auf den

Strumpf zu bringen. Aber bitte, Herrens, laßt jett ben lieben Dienst und trinkt einen Schoppen Augustiner — ich habe nur noch eine Biertelftunde Zeit."

Genau nach zehn Minuten erhob er sich benn auch und griff nach Mütze und Handschuh. "Ich muß gehen, Dernstädt, und empfehle sie ber würdigen Obhut Wellners."

"Sie effen nicht mit im Rafino?" fragte Dernstädt ein wenig erstaunt.

"Donnerstags immer bei meiner Braut, Bester, sie mussen mich heute schon entschuldigen. Ich hoffe, sie aber gegen sechs Uhr bei bem großen Bölkerfest im Kasinogarten zu treffen."

Dernstädt sprang auf. "Sie sind verlobt, Franken, und bas erfahre ich jett erst? Berzeihung — ich hatte wirklich keine Ahnung, hab' auch keine Anzeige erhalten. Meinen besten Glückwunsch, Franken!"

Er schüttelte herzlich die Hand des Kameraben, ber etwas gezwungen lächelte. "Ich banke ihnen — besten Dank, lieber Dernstädt! Wir haben gar keine besonderen Anzeigen verschiedt, und in der Kreuzzeitung werden sie das weltbewegende Ereignis übersehen haben. Wie das so geht, wenn man sich jahrelang nicht sieht — wie das so geht! Abieu, meine Herren!"

Während Franken sich mit langen Schritten quer über ben in ber Mittagsglut liegenden, öben Paradeplat hinschob, hatten die beiden zurückleibenden wieder Plat genommen. Dernstädt blickte bem Kameraden mit etwas verwunderten Augen nach, und erst als die schlanke Gestalt hinter der nächsten Ede verschwunden

war, wandte er sich an den Abjutanten. "Sie sind gewiß erstaunt, Herr von Wellner, daß mich Franken nicht von seiner Verlodung unterrichtet hat — aber wir haben uns, seit wir vor Jahren gemeinsam die Bänke der Akademie drückten, gar nicht wieder gesehen und auch nicht geschrieben. Erst als meine Versetzung herauskam, wandte ich mich an den alten Bekannten mit den üblichen Fragen wegen der Wohnung, der dienstelichen Verhältnisse — sie wissen ja. Wie lange ist Franken glücklicher Bräutigam?"

Der Leutnant sah in sein Glas. "Fast brei und ein halbes Jahr," sagte er ohne aufzubliden.

"Drei und ein halbes Jahr —" wieberholte ber Hauptmann und es klang wie ein leichtes Staunen aus seinen Worten heraus. "Alle Wetter — ber arme Kerl — jetzt erkläre ich mir auch sein etwas gebrücktes Wesen, das mir gleich aufsiel. Drei und ein halbes Jahr Bräutigam! Er wartet auf die erste Klasse, wie?"

Wellner nickte. "Jawohl — und es kann noch zwei Jahre dauern." Er schien einer weiteren Auseinandersetzung aus dem Wege gehen zu wollen, denn er trank sein Bier aus und stand auf: "Es ist auch für uns Zeit, Herr Hauptmann, falls wir zum Mittagstisch im Kasino zurecht kommen wollen. Ist's ihnen genehm, wenn wir aufbrechen?"

hauptmann Franken hatte feinen Schritt gemäßigt, dem Gesichtskreis ber Rameraben peraus schwunden zu fein glaubte. Gemächlich schlenberte er über bie langgestredte Holzbrude, welche bie alte und bie neue Stadt verband, und burch bie engen Stragen in bem jenseitigen Biertel. Dann blieb er ploplich por einem zweistödigen, altergrauen Saufe fteben, fab einen Augenblick nach ben Fenstern bes Oberstocks hinauf, wie gewohnheitsmäßig, und flieg langfam bie ausgetretenen Steinstufen ber Treppe hinan. Im Rlur war es kuhl gegen die Sonnenglut braußen. Franken nahm bie Müte ab, wischte fich bie Schweißtropfen von ber Stirn und atmete schwer auf. Er fubr mit ben Kingern ber Rechten zwischen ben Kragen bes Überrods und ben Hals, als brude ihn jener, und feste ben Aufstieg fort. Im ersten Stod las er mechanisch bie ihm wohlbekannten Wohnungsschilder: "Abolph Meyer, Rentier" und "Rarl Schilper, Bankvorstand", zog bie Uhr und vergewisserte sich, daß er sich verspätet ichneller eilte er bie letten Stufen hinauf. Aber ebe er

oben bie Glode jog, unter ber bas fleine Borgellanschilb melbete: "Friederite Bremer, Statsratin", blidte er noch auf eine elegante Bifitenkarte, bie an ber zweiten Entree-

türe angebracht

"Dsfar mar. Liebmann. Leutnant ber Referve und Affeffor" ftanb barauf. Die elegante, etwas gefucht winzige Rarte mußte Frankens leb= hafte Difftim= mnng erregen. Er pfiff burch die Bahne und nagte bann an ber Unterlippe - ist ja wie= ber mal febr rüdfichtsvoll von der Frau Schwieger= mama! - Der ichneibige Osfar



ein Gräuel, ber Rerl?"

Fast unmittelbar nach bem ersten Rlingelzuge murbe geöffnet.

In der Türöffnung stand ein schlicht gekleibetes Mädchen; nicht ganz jung mehr Mitte der Zwanzig vielleicht, vielleicht auch etwas darüber. Sine schlanke, sast überschlanke Gestalt, das Gesicht zart und doch energisch geschnitten, über der hohen Stirn das blonde haar glatt gescheitelt, die Flechten zu einem dichten, schweren Kranz am hinterhaupte zusammengelegt. Richts Blendendes an der ganzen Erscheinung, aber in ihr der wohltuende Ausdruck einer ruhigen, bescheibenen Sicherheit, eines klaren, zielbewußten Wesens. Und ruhig und klar blickten auch die großen, blauen Augen.

"Guten Tag, Walter! Es ist lieb von dir, daß du trot der Ankunft deines Freundes pünktlich kommst. Mama zweiselte schon halbwegs." Sie sagte es mit einer tiesen, wohltuenden Stimme und reichte dem Bräutigam die Hand. Er umschlang die zarte Gestalt, küßte sie auf die Stirn und Lippen, löste sich aber dann kurz aus ihrem Arm und hing Säbel und Mütze an den Riegel.

"Ihr habt hoffentlich nicht gewartet, Marie? Ich glaubte wirklich puntlich zu fein."

"Aber ich sage bir ja schon, Walter: Du bift vollkommen punktlich. Komm nur herein — Muttchen wartet schon."

Sie traten in bas Wohnzimmer.

Es war ein ziemlich großer, wohnlich aber sehr einfach ausgestatteter Raum. An der einen Wand ein schmales Kanapee, von der Art, wie man sie in der ersten Hälfte des Jahrhunderts liebte; ein mittelmäßiges Ölbilb, einen Herrn in Uniform barstellend, barüber, einige hochlehnige Stühle um ben edigen Sosatisch, in ber Mitte ein schlicht gedeckter Etitsch; zwischen ben Fenstern ein Spiegel in Goldrahmen, daneben eine Nähmaschine, das einzig moderne Stück im ganzen Zimmer. An beiben Fenstern Etageren mit Blumen und je eine breite, wohlgepstegte Spheuwand. Alles bligend vor Sauberkeit, aber alles schlicht, bürgerlich einfach, ja fast ein wenig ärmlich. Nur ein mächtiger Schrank mit reicher Schnigerei an der einen Längswand des Zimmers und einige zierliche Porzellangruppen darauf zeugten von früherem Wohlstand.

Un bem Fenfter rechts faß eine alte Dame, bie verwitwete Statsrätin Bremer, die kleine und ichmächtige Gestalt in ein schwarzes Tuchtleib gehüllt, beffen Schnitt ber Mobe vor gehn Jahren entsprach, das immer noch bubiche, faltenlose Gesicht von einer bunkeln Tullhaube umrahmt, unter ber sich nur an ben Schläfen einige graue Locken hervorstahlen. Bei bem Eintritt ihrer Tochter und des hauptmanns erhob fie fich, zu einem Stod greifend, ber mit einer knöchernen Rrude an ihrem Stubl bing. Die Etatsratin mar feit einigen Jahren auf ber rechten Seite fast gang gelähmt und konnte fich Ihrer Lebensfrische und nur mühsam fortbewegen. ihrem Humor tat das förverliche Leiden aber keinen Eintrag, und auch jest blitte es in ihren Augen fröhlich auf, als fie bie Tochter am Arme bes stattlichen Offiziers fah.

"'n Tag, herr Schwiegersohn — 'n Tag!" rief sie

ihm entgegen. "Soyez le bienvenu!" Die alte Dame liebte es, in ihre Rebe bann und wann einige französische Broden einstießen zu lassen, eine Erinnerung an die Zeit, in der sie mit ihrem verstorbenen Gatten am Hofe in Kopenhagen gelebt hatte, an die Zeit, die sie stets als die glücklichste ihrer Lebens ansah. "Nun — der Herr Kamerad gut angekommen?"

"Jawohl, Mama! Der Einzug bes Berliner Herrn in unser Nestchen ist vollzogene Tatsache — wie es ihm in Tenburg gefallen wird, ist eine andre Sache."

"Berlin ist's freilich nicht!" lachte die alte Dame. "Aber die Herren Offiziere können es immer noch am ehesten aushalten. Ihren Arm, Herr Sohn — mein Deern, die Suppe."

Marie klingelte. Gin bralles Dienstmädchen mit bloßen roten Armen brachte bie Terrine herein.

Es war ein ziemlich schweigsames Mahl, das nur die Statsrätin dann und wann mit ihren lebhaften Bemerkungen unterbrach. Sie fragte nach den Neuigsteiten der Stadt, erwies sich als eifrige Zeitungsleserin und wollte besonders allerlei über Dernstädt wissen.

"Ein Streber mit Sichenlaub und Schwertern. Tüchtig im Dienst, in allen Sätteln gerecht, aber stets nur das liebe Avancement im Auge," meinte Franken achselzuckend. "So war er schon auf der Akademie, so wird er geblieben sein."

Marie sah auf. "Liebenswürdig ist das Bild gerade nicht, das du von deinem Freunde entwirsst," sagte sie etwas herbe. "Freund? Mein Gott, wenn man sich Stuhl an Stuhl durch die drei Cöten der Akademie hindurchsgequalt hat, bildet sich ein gewisses Band heraus, auch wenn die Charaktere sonst herzlich verschieden sind. Zwischen uns war dieses Band übrigens in der Zwischenzeit ziemlich gelodert, und erst Dernstädts Berssehung, sein Sinschub in unser Regiment, hat es wieder einigermaßen angeknüpft. Wir sind sonst herzlich verschieden — der ewig normale Dernstädt und ich. Es ist eben nicht jeden Menschen gegeben, sich überall lieb Kind zu machen."

"Also ein Normalmensch! Puh — ich habe biese Sorte Männer nie leiben mögen," warf die alte Dame ein. "Die Langeweile in Person. Marie, das Glas beines Bräutigams ist leer.".

Es stand eine Flasche Rotwein auf dem Tisch. Wie immer, wenn Franken bei seiner Schwiegermutter aß, hatte die Etatsrätin ihn aufgefordert, einzuschenken; wie immer, nahm sie nur ein halbes Glas, hatte Marie gänzlich gedankt, er allein trank. Die Frauen wußten, er war vom Kasino her gewohnt, sein Glas Wein zu haben; er sollte es hier nicht entbehren, obschon sie sich selbst aus Sparsamkeit den Wein zu ihrem einsachen Mittagbrot versagten, der auch um seinetwillen auf eine spätere Stunde verlegt war. Franken hatte sich im Lauf der Jahre derart an den Vorgang gewöhnt, der ihn zuerst sehr peinlich berührte, daß er hinnahm, wie etwas Selbstverständliches. Auch als ihm jest Marie das Glas wieder füllte, dankte er nur slüchtig und suhr dann in seiner Auseinandersetung fort.

"Langweilig ist Dernstädt nun eigentlich doch nicht, Mama, wenigstens wurde er früher als ein angenehmer Gesellschafter überall gesucht und geschätzt, hat auch seinen gewandten Umgangsformen sicher einen Teil seiner glänzenden Karriere zu verdanken. Vor zwei Jahren wurde er sogar zur Begleitung des Prinzen Friedrich auf dessen Orientreise — ihr besinnt euch — kommandiert. Er konnte solch Kommando annehmen, denn er ist wohlhabend, ja reich, wie man sagt. Ich bin überzeugt, er wird auch hier mit einem großen Train einrücken."

"Bit er benn verheiratet?" fragte bie Statsratin.

Franken lachte. "Bewahre, Mama. Junggeselle pur sang. Ich glaube, er würde auch nur ins Shejoch steigen — Berzeihung, Marie —, wenn ihm die She zu einer neuen Sprosse auf der Avancementsleiter werden könnte. Irgend ein Hofschränzchen oder die Tochter eines kommandierenden Generals — das wäre so sein Fall. Nur nicht sich Unbequemlichkeiten auferlegen —"Franken trank sein Glas hastig aus und verschluckte die Fortsetzung seiner Rede.

Über das feine Antlit Mariens war bei den letzten Worten eine flüchtige Röte gehuscht. Aber sie liebte es nicht, die Empfindsame zu spielen, und bezwang sich sosort. Das Mittagessen war auch zu Ende, das Dienstemädchen brachte den Kassee herein, den Marie mit zierzlicher Anmut einschenkte. "Hier, Walter, ich darf dir Zucker eintun. Und bitte — dort ist Feuer."

Er brannte sich, nachbem er fich wie stets burch eine

kleine Berbeugung ber Zustimmung seiner Schwiegermama versichert hatte, eine Zigarette an und lehnte sich in ben Stuhl zurück. "Was ich sagen wollte: braußen sah ich bie Karte bes Herrn Oskar Liebmann, Leutnant ber Reserve und Affessor!" Er zog ben Titel ironisch in die Länge. Sie haben wieder vermietet, Mama?"

Die alte Dame rutschte etwas unbehaglich auf ihrem Stuhl. "Marie wollte durchaus —" meinte sie wie in leichter Verlegenheit. "Die beiben Zimmer standen lange leer —" sie sah nach der Tochter hinüber.

Marie richtete sich scharf auf: "Warum ein Hehl baraus machen, Mama? Wir können die kleine Einnahme nicht gut entbehren, wir sind sogar auf sie anzgewiesen. Walter weiß das so gut, wie wir beide. Daß es ihm nicht angenehm ist, wenn wir die Zimmer vermieten, verstehe ich und verarge es ihm keineswegs, zu ändern ist es indessen nicht. Ich war sehr froh, als sich endlich ein Mieter fand." Sie sagte das knapp und ruhig, wie etwas Selbstverständliches, an dem nicht zu deuteln ist.

"Ich weiß, ich weiß, Marie, beeilte sich Franken zu bestätigen. "Mir ist auch nur der Mensch, der Liebmann, so fatak. Mußte benn gerade er es sein?"

"Es war für uns sehr willtommen, daß wir überhaupt einen Mieter fanden, Walter. Hätte ich aber geahnt, daß dir gerade der nicht genehm gewesen wäre, so würde ich selbstverständlich davon Abstand genommen haben, ihm die Zimmer zu geben. Obwohl —"

"Dbwohl?"

"Obwohl er uns einen höheren Preis zahlt, als alle unfre bisherigen Mieter. Dich nicht ausgenommen!" fette fie mit bem Bersuch eines Scherzes hinzu.

Franken lachte gezwungen und blies den Rauch feiner Zigarette in blauen Ringeln in bie Luft. Er mochte an die Tage benten, in benen er seine Braut fennen gelernt hatte, als er von ber Atabemie gurud= tommend, bei ber Statsratin bie beiben leerstehenben Rimmer mietete - an die Tage, in benen er zu erfennen meinte, daß er nicht ohne Marie leben konne. Es waren nun vier Jahre her. Rein! Bier Jahre und sieben Monate — und über brei Sahre mar er verlobt. Er war boch eigentlich ein ausgezeichneter Mensch, daß er das Los Rakobs auf sich nahm, ber ja wohl auch um Rahel — ober wie hieß bas Judenmabel?" - folange gefreit hatte. Gin ausgezeichneter Mensch! Und mahrhaftig, er trug es ohne Murren-Er ließ es nie an Rartheit uub Aufmerkfamkeit fehlen, er ließ seine Braut nie empfinden, daß er eigentlich boch um ihretwillen recht schwere Tage burchmachte. Das Gefühl ber eigenen Vortrefflichkeit ftimmte Franken milbe, er wandte sich zu Marie und jog ihre Sand an seine Lippen. "Lassen wir ben Herrn Leutnant ber Reserve und Affessor, meine Maus! Daf bu bich von seinen Zimmern ganglich fernhältst, barum brauche ich bich ja nicht besonders zu bitten. Aber nun zu etwas Wichtigerem: Du kommst heute boch mit nach bem Rafinogarten ?"

Sie schüttelte entschieden Kopf. "Ich bitte, entsichulbige mich, Walter. Ich möchte zu Hause bleiben."

"Du willst nicht mitgehen?" fragte er erstaunt. Und die Statsrätin setzte ihrerseits hinzu: "Dulden sie das nicht, Herr Schwiegersohn! Dulden sie das nicht! Es ist dem Kinde wirklich notwendig, einmal herauszustommen. Immer mit mir alten Frau zusammen — mein Gott, das muß ja den frischesten Menschen misepetrich machen. Ich hätte es wenigstens in Variens Alter nicht ausgehalten, das weiß ich bestimmt."

Das junge Mädchen war aufgestanden, um den Tisch herumgegangen und hatte ihre Arme um den Hals der Mutter geschlungen, "Wie du nur so sprechen kannst, Mama! Als ob du nicht wüßtest, daß ich mich nie wohler fühlte, als bei dir! Aber, Walter — es ist nun einmal meine Art, der ungeschminkten Wahrheit stets den Vorzug zu geben, und du mußt damit schon rechnen: ich sühlte das letzte Mal, als ich mit dir im Kasino war, daß meine Anwesenheit dich bedrückte."

"Marie!" rief Franken, und es klang etwas von wahrer Entrüftung aus bem Wort.

Sie legte ihm die Hand auf die Schulter. "Beruhige dich, Walter, meine Worte sollten dich wahrhaftig nicht verletzen, es sollte kein Vorwurf in ihnen
liegen. Wahrhaftig nicht! Sieh, Walter, nicht als ob
einer beiner Kameraden oder eine der Damen mich nicht
respektiert hätten — dazu sind sie sämtlich zu wohlerzogene und zum großen Teil auch zu liebenswürdige
Menschen. Sie wissen auch, ebenso wie ich das weiß,
daß du es nicht dulben würdest, wenn man mir nicht

mit ber vollen Achtung begegnete, die ich als beine Braut beanspruchen barf.

Das wollte ich meinen!" warf Franken ein, ber aufgesprungen war, die hand Mariens von feiner Schulter



abgestreift hatte und mit großen Schritten im Zimmer umherging. "Was dann also?"

"Was bann also?" wiederholte bas junge Mädchen

trübe. "Wenig und viel, Walter. Mißverstehe mich nicht: meine Liebe zu dir ist so stark, daß ich die Jahre des Ausharrens, die uns das Geschick auserlegt hat, mit voller Herzensfreudigkeit überwinde, wie, so denke und vertraue ich, auch du. Aber das undewußte und bewußte Mitleid, das mir aus allen Gesichtern entgegenspricht, das der ewigen Braut, wie man mich ja wohl nennt," — Marie lächelte leise — "gilt und vielleicht noch mehr dem ewigen Bräutigam, das kann ich nicht überwinden. Es ist vielleicht sehr töricht von mir, aber ich sühle, wie du darunter leidest, ohne es gestehen zu wollen —"

## "Marie!"

"Doch — boch, Walter! Es wäre auch unnatürlich wenn es anders wäre. Rurz und gut — erlaube, daß ich zu Hause bleibe. Denke übrigens nicht, daß ich die übertrieben Empfinbsame spielen und mich ganz von beiner Geselligkeit zurückziehen will. Durchaus nicht! Wenn einer beiner verheirateten Kameraden uns einladet, wirst du mich immer bereit finden, der Einladung Folge zu leisten, insofern es sich nicht um eine große Gesellschaft handelt. Nur diese möchte ich vermeiden, soweit es ohne Aussehen zu erregen geht."

"Aber, Kind, das ist töricht — weshalb willst du gewaltsam beine Jugend vertrauern aus Gründen, die du dir nur künstlich konstruierst, die durchaus nichtig sind?" Die Statsrätin hatte sich mühsam an ihrer Krücke erhoben und hinkte zu Franken, der an das Fenster getreten

war und ungebnlbig auf einer Scheibe herumtrommelte. "Geben sie nichts auf die törichten Reden, Herr Schwiegersohn. Das sind so überspannte Mädchenibeen — weiter nichts.

Franken mußte seine Braut boch besser kennen, als bie eigene Mutter bie Tochter. "Es ist also wirklich bein fester Entschluß, Marie, nicht mitzugehen?" wandte er sich um.

"Jawohl, Walter, und ich bitte bich herzlich, sei mir nicht bose!"

Er lachte auf. "Das würbe mir beinem Trogkopf gegenüber wohl auch wenig nuten. Du wirst aber begreifen, daß ich dann auch auf das kleine Fest verzichte."

"Das würde ich, nimm es mir nicht übel, unklug und peinlich zu gleicher Zeit finden. Du haft Verpflichtungen, du darfst dich beinen Kameraden nicht entziehen. Für mich findest du leicht eine Entschuldigung — für dich gibt es keine. Ich wünsche unbedingt, daß du das Fest besucht, ich bitte dich herzlich darum. Sei nicht mürrisch, Walter, ich bin ja doch kein blutzunges Ding mehr, das schmerzlich weint, wenn es um einen Tanz kommt. Ich verliere ja nichts, als höchstens das Vergnügen, einige Stunden länger mit dir zusammen zu sein, und das läßt sich nachholen. Dir aber würde man es verargen, wenn du dich der Geselligkeit entziehen wolltest, mit Recht verargen, und womöglich mir die Schuld zumessen." Marie schmiegte sich an ihn. "Ich bitte dich, geh mir zuliebe hin."

Er ließ sich noch eine Weile zureben, bann willigte er ein. Mit einigen Protesten zwar, aber er sagte boch zu, nach dem Kasino zu gehen — Marie zu liebe! Und er glaubte wirklich, daß dem so sei, und lobte sich, als er die Treppe mit einem Gefühl der Erleichterung hinuntereilte, selbst wegen seiner Nachgiebigkeit. Was hatte er nicht schon alles getan — "Marie zuliebe!"

Der Kafinogarten war eine hinterlassenschaft aus der dänischen Zeit, ein Teil des ehemaligen Glacis, und stieß unmittelbar an das für alle Truppenteile der Garnison — ein Regiment Infanterie, einige Schwadronen Husaren und eine Abteilung Artillerie — gemeinsame Kasino.

Der parkartige Garten war eis Gegenstand geheimen Reides für alle benachbarten Garnisonen und ein wenig auch für die Zivilbevölkerung von Tenburg, soweit diese nicht des sehr geschätzten Vorzugs gewürdigt wurde, an der Geselligkeit des Offizierkorps teilnehmen zu dürfen. Rach altem Brauch stand er nicht nur den Offizieren, sondern auch deren Familien stets zur Verfügung, zum geheimen Schmerz der eingesteischten Junggesellen unter jenen, die es halbwegs als einen Eingriff in ihre Kasinorechte betrachteten, daß die Damen, oft sogar mit den Babys, an den Sommernachmittagen gern unter den schattigen Linden Kassee tranken und sie dadurch zwangen, hübsch mit zugeknöpsten Röcken im Garten zu erscheinen, ja womöglich etwas Süßholz zu raspeln. Jedesmal, wenn im Herbst die Kasinodirektion Rechnung ablegte, wurde

von einem ber nichtsnutzligen Sagestolze vor ber Dechargeserteilung ber Antrag eingebracht, die verheirateten herren mit einem höheren Beitrag zur Instandhaltung bes Garten heranzuziehen und jedesmal wurde dieser zarte Protest mit Entrüstung abgewieseu.

Sinigemal im Jahre fanden im Kafinogarten kleine Reste statt, ju benen auch die Kamilien der Rivilben Offizierkreisen bevölkerung, bie in verkehrten, aufgeforbert murben. Es ging babei ziemlich einfach Man versammelte sich um fünf Uhr, trank gemeinsam Raffee, af bagu unglaublich viel Ruchen, fuhr bann auf bem unmittelbar an ben Barten anftogenben Baffer Rahn, wozu die Herren von ben Sufaren es fich nie nehmen ließen, jum Rummer bes orts: ansässigen Gartners Rorsobouquets in Samburg besorgen. Nach ber Ruckehr tangte bie junge Belt auf bem Rafenplat hinter bem Rafinogebaube, mahrend bie alteren Berrichaften in ben unteren Raumen ihren Bhift "brofchen", wobei bie Stabsoffiziersdamen regelmäßig, "um einmal nach bem jungen Bolt zu feben", in Bahrheit aber, um auch noch ein Tänzchen zu magen, einige Rubber überschlugen; folieglich fpeifte man an kleinen Tischen im Freien bei festlicher Be: leuchtung bes gangen Gartens. "Nur falte Ruche!" war ftrengfte Orbre von oben ber, und ber Sett war burchaus verpont, mas nicht verhinderte, daß felbst in unmittelbarer Rabe bes Regimentstommanbeurs nur Schaumwein getrunken murbe. Man mar aber fo vorfichtig, Bafferglafer zu benuten und die bidbauchigen

Flaschen unter Entfernung bes Staniols und ber Stilette "als Moselweinstaschen zu frisieren", wie der offiziöse Ausbruck lautete. Glücklicherweise zog nämlich die Kasinodirektion ihren billigsten "Kutscher" auf Champagnerstaschen ab.

Dernstädt hatte mit den verheirateten Herren gegessen; am Schluß des Mahls war der Oberst ersichienen erst im Garten, als die Gesellschaft bereits an den langen, parallel aufgestellten Kaffeetischen saß. Oberst von Wengstein ließ es sich nicht nehmen, den Hauptmann überall selbst vorzustellen. Ziemlich zulest kam er zu seiner Gattin, die schon etwas verstimmt, daß der Oberst ihr nicht zuerst den Zuwachs präsentierte, über die Tasel hinweggeschaut hatte. Sie reichte Dernstädt aber mit liebenswürdigem Lächeln die Hand und hieß ihn auch ihrerseits herzlich willsommen.

"Mein Richtchen kennen sie bereits — wenigstens vom Ansehen. Sie fuhren ja zusammen, nicht mahr? Aber bitte, wollen sie nicht Plat nehmen, Herr von Dernstädt."

Der Hauptmann bemerkte jett erst, daß zwischen beiden Damen ein Platz freigehalten war. Er versneigte sich dankend und schob sich ein. Frau von Wengstein hatte bereits die Tasse gefüllt, und Gertrud Kraft rückte geschäftig, aber mit ironischen Lächeln den Ruchenteller, der echt kleinstädtisch überhäuft war, herbei, indem sie ihrem Nachbarn leise zuslüsterte: "Nichts, verraten von den Zigaretten!" Laut setzte sie hinzu: "O Tante, wir haben denn doch nicht den ganzen Weg geschwiegen.

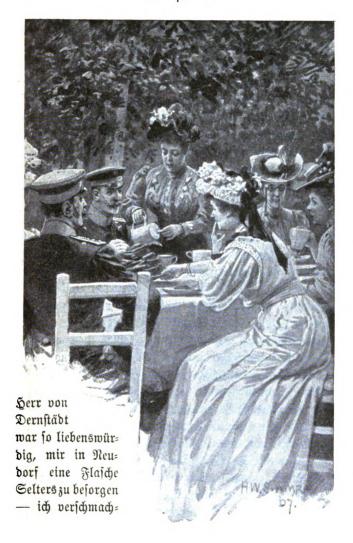

tete ja vor Durft — und das gab den Anknüpfungspunkt Wir haben uns fogar gut unterhalten — ich wenigstens!"

Die gegenübersigenbe Frau bes Statsmäßigen jog bie Stirne etwas traus und fragte ein wenig fpit: "Sie fuhren nicht im Damencoupe, gnäbiges Fraulein?", worauf bas junge Madden lachend verficherte, fie benutte grunbfäglich biefe Ginrichtung für alte Jungfern nicht, da man in ben Damencoupés nie vor schreienben Rinbern und por nervofen Rudungen ber Mitpaffagiere sicher fei, wenn man ein Kenster öffne. Es lag etwas Freies in der Form wie im Inhalt der Außerung, aber die Worte sprudelten doch auch wieder so brollig aus bem bubiden Munde, daß man ben "Wildfang", als den Frau von Wengstein bas Nichtchen ja gefliffentlich bezeichnete, nicht gram fein fonnte. Und fie jah wirklich reizend aus, die kleine Hamburgerin. Dernstädts schönheitsfrobes Auge kannte fich nicht fatt sehen an bem feinen Profil mit bem graben, etwas spiten Raschen, ben kirschroten, leicht aufgeworfenen Lippen, ben bligenden dunklen Augen. Gertrud Rraft hatte für bas einfache Gartenfest fast zu elegante Toilette gemacht - ju elegant wenigstens für Tenburger Berhältniffe: aber bas leichte hellfarbige Seidenfleid ließ die schönen Formen ihrer Gestalt aufs vorteilhafteste hervortreten. Selbst die kurzaehaltene Titus: frifur, fo wenig Dernstädt sonft biese jugendmäßige Saartracht liebte, paßte, wie er sich gestehen mußte, ju ber pikanten Ericheinung vorzüglich.

Noch ein anderes Augenpaar haftete mit kaum ver=

hehlter Bewunderung auf bem frischen Gesicht reizenden Samburgerin. Sauptmann Franken hatte fich einen Blat ben Damen fcrag gegenüber zu erobern gewußt und verwandte feinen Blid von bem frischen Gesicht ber Oberftennichte. Frau von Wenastein batte ihr lebhaftes Bedauern ausgesprochen, daß Fräulein Bremer nicht erschienen sei — sie sehe, "bas liebe Fraulein Braut" nur allzu felten, und es fei gar nicht recht, daß fich Fräulein Marie so arg rar mache aber war sie kurz zur Tagesordnung übergegangen, und Franken mar ihr im ftillen bankbar bafür. So sicher er bei sich mar, seine Braut noch ebenso zu lieben, wie am ersten Tage feiner Berlobung, als er endlich — nicht ohne schwere Rämpfe — bas Jawort Mariens erhalten, so empfand er jede Erinnerung an die "ewige" Brautzeit boch peinlich. Und es dauerte nicht lange, so hatte er das bescheibene Stubchen ber Statsratin vergeffen und plauberte in ber angeregteften und luftigften Beife mit Gertrub Rraft.

Franken besaß im höchsten Grabe die Gabe des leichten liebenswürdigen Konversationstons, er war ein Sauseur ersten Ranges, nie verlegen um ein Scherzswort, um ein Gesprächstema. Den "Schwerenöter" hatten ihn einst die Kameraden getauft. Das war freilich längst vorbei — vorbei seit vier Jahren, seit er verlobt, seit dann sein Bater gestorben war, und er anstatt eines ansehnlichen Erbteils, wie er es erwartet, eine Hinterlassenschaft vorgefunden, deren Regulierung ihm nicht einmal die bisher erhaltene Zulage beließ.

Sin blutarmer verlobter Offizier — pah! da hörte das Schwerenöterspielen ganz von selbst auf. Man schlug sich durch und wartete, so gut ober so schlecht es ging. Aber besondere Lustigkeit konnte niemand von solch einem armen Manne erwarten.

Und wenn sein Herz noch so reich an Liebe gewesen wäre — es trug sich zu schwer an einer Brautzeit von fast vier Jahren. Und mochte die Braut noch so klug, noch so gut und schön sein, — vier Jahre — in derselben Stadt — mit der Aussicht, daß man noch weitere zwei, drei Jahre warten muß — da versliegt die gute Laune schließlich, und da bleibt nur das Bewußtsein zurück, daß man eigentlich doch ein kreuzbraver Kerl sei, der sein unter ganz anderen Berhältnissen gegebenes Wort hält — aus Pflichtgefühl — ja — nun auch aus Liebe.

Aber gegen die Liebe und gegen bas Pflichtgefühl verstieß es ja nicht, wenn er heute einmal ein wenig und ein wenig ben alten Schwerenoter aufatmete wieder lebendig werben ließ. Warum war Marie nicht mitgekommen? Warum ließ sie ihn allein geben? warum hatte bas füße kleine Ding ba brüben fo luftige bligende Augen und folch rote lachende Lippen! bann - es war die Nichte der Oberstin, und Frau Magda rechnete sicher barauf, daß ihr ein wenig ber Sof gemacht werbe — man hat im Leben Rücksichten zu nehmen, das ist einmal nicht anders. Wenn morgen Marie erzähle, wie luftig ich mar, wird sie sich freuen, das aute liebe Mädchen - natürlich - sie mirb fich freuen.

Die Kaffeestunde war beendet. Magda warf bem Gatten einen kurzen Blick zu, und Magdus gab dem Stadshoboisten ein Zeichen. Die Musiker packten ihre Instrumente zusammen und wanderten der Landungssbrücke zu, um sich in dem größten der Kähne einzuschiffen. Die Frau Oberst erhob sich, unmittelbar nach ihr die ganze Gesellschaft. Gertrud setzte den kleinen hut — ein duftiges Kunstwerk von Blumen und Spiken — auf das schwarze Lockengekräusel und eilte den Herren voraus an das Ufer.

Unter ben Kähnen war auch ein kleines schmales Rennboot, scharf gebaut, nur für brei, vier Personen Plat gewährenb. Sie hatte bas winzige Fahrzeug sofort mit sicherem Blick herausgefunden.

"Dort ben Seelenverkäufer, Herr von Dernstäbt — Herr von Franken! Sehen sie boch zu, daß sie uns das Boot sichern! Ich weiß gut mit den Riemen Bescheid, man kennt mich an der Außenalster."

Der Angriff einiger Husarenleutnants, die ebenfalls das schnelle Boot ins Auge gefaßt hatten, wurde
erfolgreich abgeschlagen. Franken nahm das Steuer,
Dernstädt griff zu den Riemen, und sofort hatte auch
Gertrud die grauen, vielknöpfigen Handschuhe abgestreift, sie achtlos beiseite geworsen und nach dem zweiten
Paar Ruder gegriffen. "Vorwärts Wesseurs! Wir wollen
versuchen, aus dem großen Haufen freizukommen." Und
sie legte sich, die Ruder mit sicherer Hand regierend, in
die Riemen. Pfeilschnell schoß das Boot bahin.

Es war eine Luft, die gleichmäßigen Bewegungen

ber Hamburgerin zu beobachten. Sie hatte nicht zuviel gesagt, sie war wirklich eine gute Partnerin, handhabte die Ruber gleich einer bewährten Sportslady, ruhig, ohne Überhastung mit sichtbarer Freude an der Sache selbst. Sin oder zwei Boote mit jungen Herren versuchten den improvisierten Kampf aufzunehmen, blieben aber schon nach wenigen Minuten zurück. Im weiten Bogen das Fahrzeug mit der Musik umsahrend, glitt das Boot in das breite Außenwasser.

"Hipp — hipp — hurra!" klang es freudig von ben frischen Mädchenlippen. "Und nun stopp, meine Herren! Wir wollen die Schnecken herankommen lassen." Damit hatte sie schon die Riemen eingezogen und kreuzte die Arme über der Brust. Sie sah reizend aus mit den leicht geröteten Wangen und den vor übers mut blisenden Augen.

"Weine Hochachtung, gnädiges Fräulein!" rief Franken. "Das macht ihnen hier keine Dame nach und kaum einer unfrer Herren — vielleicht Dernstädt bort ausgenommen, ber ja in allen Sätteln gerecht ist und, wie ich eben bemerkte, auch die Riemen mit Meisterschaft führt."

"Aber keineswegs so kunstgerecht, wie das gnädige Fräulein", ergänzte Dernstädt. "Ich bin mehr Naturruberer, wie ich's in meiner Jugend von den Schiffern auf Rügen gelernt habe."

Gertrub blidte scharf zu bem Hauptmann hinüber, ber leicht patichelnd bas Boot in langsamer Bewegung erhielt. "Also in allen Sätteln gerecht?! fagte sie

ein wenig spöttelnd. "Hoffentlich vor allem auf dem Pferderuden selbst, Herr von Dernstädt. Sie mussen wissen, ich bin eine leidenschaftliche Reiterin, wenn für mich auch in Sachen des Reitsports das zutrifft, was sie soeben in berührender Bescheidenheit von sich sagten. Ich habe das Reiten in Mexiko gelernt und kann mich noch immer nicht recht an die Finessen der europäischen Schule gewöhnen."

"In Merito?" fragte Franken erstaunt.

"Jawohl, in Mexiko. Wiffen fie benn nicht, baß meine Mama eine Mexikanerin war? Bapa lebte bis vor brei Jahren in Tampito, einem greulichen Neft, fann ich Sie versichern. Tenburg ift ohne Zweifel ein Elborado bagegen." Sie lacte herzlich. "Sie muffen schon bamit rechnen, bag ich einige merikanische Jugendtorheiten noch nicht abgestreift habe trot ber Genfer Benfion und aller iconen Ermahnungen meiner lieben beutschen Angehörigen. Ich bitte jedweden im Boraus um Bergebung — ich bin nämlich von Natur keines= wegs bosartig - wahrhaftig nicht, herr von Dern: städt, seben fie mich boch nicht so strenge an! - Und es tut mir stets aufrichtig leib, wenn ich armes unfultiviertes Wurm Anftog errege.", Und wieber flang ihr filberhelles Lachen, etwas überlaut für die gesellschaft= lichen Begriffe von Tenburg jedenfalls aber in berückender Liebensmürdigfeit.

Die übrigen Boote waren herangekommen, Gertrub ließ sie vorüberpassieren, einen Flor von Blumen einheimsend und griff dann wieder zu den Riemen. "Nun wollen wir aber Ernst machen, meine Herren. Sehen sie die Lücke — gerade zwischen dem Strohhut von Tante Magda und den knallroten Rosen auf dem würdigen Haupt der Frau von Kersten — mein Gott, welch haarssträubendes Ungestüm, der Hut nämlich! — dort müssen wir hindurch. Vorwärts meine Herren!"

Und wieder flog das Boot an den andern Fahrzeugen vorüber und wieder überschütteten die Offiziere das "höllisch schneidige Mädel" mit Blumen. Sie achtete gar nicht darauf, höchstens daß sie dann und wann mit mit einem leichten Neigen des Kopfes dankte. "Tag, Onkel!" nickte sie nach dem Fahrzeug, in dem der Oberst Platz genommen hatte, hinüber. "Famoser Mann, Onkel Wengstein — was, meine Herren? Steht nur ein bischen unter dem Pantöffelchen," lachte sie nach rückwärts ihren Partnern zu. "Tag, Tante Magda — und adieu! Ihr seid uns zu langsam."

"Aber Kind, erhitze dich doch nicht so übermäßig!" rief Frau von Wengstein der Vorüberfahrenden zu. Gertrud schüttelte den Kopf. "Keine Gesahr, Tante, das ist Übungssache!" In der Tat atmete das junge Mädchen so ruhig, als spiele sie mit den Rudern.

Es war nur noch ein Boot vor bem ihren. Die hübsche Frau von Selben von den Husaren befand sich barin unter bem Schutz einiger Leutnants, die diesmal den Kampf nicht so leicht aufgeben wollten. Frau von Selben hatte ihr kleines achtjähriges Töchterchen mit in den Kahn genommen, und das blondlockige Kind jubelte und frohlockte über das unbekannte Vergnügen, daß die Mama ihre liebe Not hatte.

Jest waren die beiden Boote nur noch wenige Meter voneinander entfernt — "Ginen Strich Backbord, Herr Franken!" rief Gertrud rudwarts.

In bem gleichen Augenblide schrie fie laut auf: "Das Kind — bas Kind —!"

Es war zu fpät. Die Kleine hatte sich, ben Moment benutend, in dem sich das Interesse der Mama dem nachfolgenden Boot völlig zuwendete, zu weit über Bord gebeugt sie verlor das Gleichgewicht und ftürzte in das Wasser.

Schon hatte aber auch Gertrud die Riemen weit fortgeschleubert, und ehe noch einer der Offiziere Hilfe bringen konnte, war sie dem Kinde nachgesprungen. Fast gleichzeitig sprangen Dernstädt und Franken über Bord, und auch von dem andren Kahn folgten zwei Offiziere dem Beispiel, während die arme Mutter nur mit Mühe zurückgehalten werden konnte, ein Gleiches zu tun. Auf den nachfolgenden Booten erhob sich ein gewaltiger Tumult — man hatte den Unfall sehr wohl bemerkt.

Aber war's benn wirklich ein ernstlicher Unfall? Da tauchte Gertrub, ben schwarzen Kopf schüttelnb, baß die Wassertropsen umhersprüheten, schon wieder auf, bas kleine Mädchen im Arm. "Ich habe sie, gnädige Frau— frisch und wohlbehalten — nur eben ein bischen naß, wie's die Verhältnisse mit sich bringen," rief sie und hielt bas Kind in einem Arm hoch, mit dem andren sich geschickt über Wasser haltend. "Hierher, Herr von Dernstädt! Bitte helsen Sie mir die Kleine emporheben — sie wird mir doch etwas zu schwer."

Mit einem einzigen Schwimmstoß war der Hauptmann an ihrer Seite und sah ihr in das vor innerster Freude glühende Gesicht. Er half das weinende Kind zu der Mutter hinüberheben, die in ihrer Erregung gar kein Wort des Dankes sinden konnte. Dann wollte er auch Gertrud behilflich sein, in den Kahn zu steigen — der eigene trieb ja herrenlos in einiger Entsernung. Auch Franken und die übrigen Ofsiziere waren dicht neben der Retterin.

Gertrud maß mit einem flüchtigen Lächeln ben Bord bes Rahnes — die Kletterpartie schien keinen sonderlichen Reiz für sie zu haben. Sie nickte den Herren vergnügt zu: "Ich glaube, wir kommen alle am schneusten zu trockenen Kleidern, wenn wir direkt zum Ufer schwimmen."

Damit mandte fie sich schon, um dem Entschluß bie Tat folgen zu laffen.

Es war nicht weit vom Ufer, kaum fünfzig Meter. Aber für eine Dame in völliger Toilette war's doch nicht ganz ungefährlich, selbst für eine so vorzügliche Schwimmerin, wie Gertrud Kraft zu sein schien. Franken und Dernstädt blieben daher unmittelbar neben ihr, bereit, sossort zuzugreisen, wenn es nötig werden sollte. Schon nach wenigen Stößen sahen sie jedoch, daß sie eher noch mit sich selbst zu tun haben würden, als ihrer Dame History leisten. Gertrud schwamm so sicher, als ob das Wasser ihr Element sei, und als ob sie anstatt einer Gesellschaftstoilette ein leichtes Babekostüm anhabe. Ja, sie fand noch Muße, allerhand kleine Kapriolen auszusühren, tauchte plöglich unter, wie um ihre Begleiter zu erz



schrecken, und kam erst zehn Schritte weiter wieder zum Borschein, als von den nachfolgenden Booten bereits neue helle Schreckensschreie herübertönten. Und dann stieg sie ans User, raffte die triefenden Kleider kokett zusammen, daß die kleinen Halbstiefelchen sichtbar wurden, und rief den Herren zu: "Nun aber allons — wer bringt mich auf dem kürzesten Wege zu unserer Wohnung! So hübsch das Bad war, ich habe doch einiges Berlangen nach trockenen Gewändern." Und ohne die Zuruse aus den sich zum Anlegen anschiedenden Booten abzuwarten, eilte sie auf dem mutzmaßlichen Weg der glücklicherweise nicht weit entsernten Wohnung zu.

Dernstädt war ber erste an ihrer Seite. "Das war ein braves Stück, gnädiges Fräulein," sagte er ernst, ihr die Hand hinstreckend.

Sie legte ohne Bebenken die Rechte in die seine, aber sie schüttelte zugleich den dunklen Krauskopf, in dem die Wassertropfen immer noch perlten. "Was meinen sie, Herr von Dernstädt? Ein braves Stück? Aber ich bitte sie — ich schwimme ja wie ein Fisch — da ist's doch gar nicht der Rede wert, daß ich rein impulsiv dem Kinde nachsprang. Was war denn dabei? Ihr habt ja nicht einmal Haisische in dem guten Flüßchen." Und als Franken sich dann in etwas überschwänglicher Weise äußerte, lachte sie ihm ins Gesicht. "Wenn sie mir einen Gefallen tun wollen, so lassen sie die Geschichte ruhen. Mir graut schon so wie so vor dem Gerede, das ich noch werde anhören

müssen, und das einzige, was ich bedauere, ist unsre unterbrochene, so hübsch begonnene Wasserpartie. Ah — da sind wir ja schon. Abieu, meine Herren, und auf Wiedersehen nachher im Kasino. Hossentlich sind sie auch bort in allen Sätteln gerecht, Herr von Dernstädt — ich verspreche ihnen zum Lohn für ihre Ritterdienste eine Ertratour!"

Damit huschte fie, einen breiten Wafferstreifen auf ben Stufen hinter fich laffend, die Treppe hinauf.

Franken sah ihr nach, bis der lette Zipfel ihres Kleides an der obersten Treppenstuse verschwunden war. "Eine verdammt schneidige kleine Person! Und hat das Herz auf dem rechten Fleck!" wandte er sich dann an Dernstädt, der schweigend neben ihm stand und auch jett nur kurz nickte: "Wir wollen nach Hause gehen und uns umziehen — das ist das gescheiteste, was wir tun können."

Als bie beiben eine Stunde später wieder im Kasino erschienen, drehte sich die junge Welt, von den Kapitänen und ihren Shehälften abwärts, bereits im Tanz. Auch Gertrud Krast war schon mitten unter den Tänzerinnen, frisch wie eine Rose und lustig wie eine kleine tolle Hexe. Tante Magda hatte ihr ernstliche Vorhaltungen über ihren strässlichen Leichtsinn machen wollen, und Onkel Magdus hatte als getreues Scho seiner Gebieterin einiges von der Verantwortlichkeit, die auf ihnen laste, gesprochen — sie hatte beide ausgelacht, und beide hatten, im innersten Stolz auf ihr Nichtchen, sie herzlich abgeküßt: wie einer der

Leutnants Franken berichtete, hatte Magdus bas fogar mit augenscheinlichen, gang befonberen Boblgefallen getan, mas ihm ja nicht zu verbenken fei. In ben Rreisen der jungeren Kestteilnehmerinnen und aller Herren herrschte eitel Lob über bie "Helbin bes Tages" unter ben älteren Damen waren bie Anschauungen etwas geteilt. Frau Oberftleutnant von Kersten murmelte etwas von extravagantem Wefen, und die Gattin bes Oberstabsarztes meinte, es batte ja an Berren, die bei ber Rettung jur Sand gewesen, nicht gefehlt - ba fei ber Sprung ins Waffer feitens ber Samburgerin minbeftens überflüssig gemesen. Als bann aber Frau von Wenastein sich mit ben beiben Damen zum Rubber fette, maren fie boch voll Anerkennung über die kuhne Tat, die wie die Statsmäßige etwas fpit binguguseten freilich nicht unterlaffen konnte, jedenfalls morgen im Tenburger Tageblatt ihre Bürdigung finden murbe.

Franken, ber sonst in Abwesenheit seiner Braut nie tanzte, holte sich zuerst seine Extratour. Er war ein vorzüglicher Tänzer, und als sie nach den Klängen eines Straußschen Walzers durch den Saal flogen, beibe sich der Freude am Tanz mit voller Seele hingebend, fesselten sie unwillkürlich die allgemeine Ausmerksamkeit.

"Nun ist's aber genug!" stüsterte Gertrud, nachdem sie ben geräumigen Saal zum drittenmal burchmessen hatten. "Ich möchte überhaupt ein wenig pausieren —"

"Dann führe ich sie in das Nebenzimmer gnädigstes, Fraulein —"

Sie nictte Gewährung. Als sie aber zur Türe

hinausschritten, sab sie Dernstädt und winkte ihn, mit bem Facher brobend, ju sich heran. "Sie scheinen wenig Begier nach ber zugesagten Tour zu haben, herr von Dernstädt!" sagte sie lächelnb.

"Gnäbiges Fräulein waren bisher berart um-

"Das ist eine Ausrede, aber ich will Gnade für Recht ergehen lassen. Rommen sie mit uns — ich möchte ben nächsten Tanz überspringen und ein wenig plaudern."

Das Nebenzimmer — bas Bibliothekszimmer bes Kasinos — war leer. Die Musik brang nur gedämpft herüber, burch bie zweite geöffnete Tür hörte man bie älteren Herschaften ihre Berechnung beim Whist machen-

Gertrub warf sich in die Sofaede, machte es sich nach ihrer Art darin bequem, indem sie sich wie eine kleine geschmeibige Rate zusammenducte — und gähnte plötlich ihre beiben Herren an. Es sah reizend aus, aber es war tothem ein richtiges, veritables Gähnen.

"Entschuldigen Sie," sagte sie bann, nachträglich ben Fächer hochhebend. "Auch eine mezikanische Unart, wenn sie wollen. Ich kann aus meinem Herzen nun einmal keine Mörbergrube machen — ich langweile mich furchtbar."

Franken lachte, und Dernstädt meinte trocken: "Nicht gerade sehr schmeichelhaft für uns beibe."

"Machen Sie sich um Gottes willen nichts baraus. Es ist auch nicht bos gemeint von mir," entgegnete sie eifrig. "Wenn man wenigstens eine heimliche Zigarette rauchen könnte —"



eine Kyriazi! Nicht schlecht, obwohl ich bie Havannazigaretten eigentlich vorziehe. Aber bitte, Herr von Dernstäbe, machen Sie nicht solch ernstes Gesicht — 'grad so ernst, wie heute morgen im Coupé, als ich Sie um Feuer bat. Ist's benn wirklich ein Verbrechen, wenn eine junge Dame raucht?"

"Ich habe meine Mutter nie rauchen sehen," ent= gegnete Dernstädt ausweichenb.

"Wahrscheinlich hat Ihre verehrte Frau Mama auch nie die brückende Last der Langeweile empfunden, gegen die ich die Zigarette als einzig wirksames Mittel erprobt habe." Sie blies einen kunstvollen Ring in die Luft.

"Ganz richtig, gnäbiges Fräulein, benn meine gute Mama hat die Zeit ihres Lebens soviel zu tun gehabt, daß ihr zur Langeweile sicher nie Zeit blieb. Ich erinnere mich nicht, meine Mutter müßig gesehen zu haben."

Gertrub streckte bie seingesormten und boch kräftigen Arme wie ihre Leistungsfähigkeit erprobend, aus. "Das ist beneidenswert. Im Ernst — das ist es! Aber ich bitte Sie — wir armen Mädchen von heute, wir Großstädterinnen wenigstens — was bleibt uns denn zu tun? Gesellschaften — Toilette — Theater, übrigens auch ein zweiselhafter Genuß — essen, was andere gekocht, mit Anstand zuhören, wenn das sabeste Zeug gesprochen wird — na, es ist wirklich kein Wunder, wenn man auf dumme Gedanken kommt.

"Als ich vorhin die Ehre hatte, mit Ihnen zu

tanzen, hätte ich nicht gebacht, baß bie Langeweile im unmittelbarften Anruden sei," warf Franken etwas pikiert ein.

"War's auch nicht! Bei mir ist alles spontan, Bergnügen und Langeweile können unvermittelt aufeinander folgen. Höchstens der Sport hält mich sest — ein Weilchen wenigstens. Und wenn Sie wollen, die Lust, meine Umgebung ein wenig zu tyrannisieren. Mein lieber Papa kann ein Liebchen davon singen — warum hat er mich so verwöhnt! Es ist ja schrecklich, wenn einem zeitzlebens, von den Babyschuhen an, alles zu Willen geschieht. Und wenn es dann immer heißt: "Gott, wie reizend das lustige Ding ist!", möchte man davonlausen."

"Ich glaube gnäbiges Fräulein, Sie machen sich ben kleiuen Sport, sich im ungünstigen Lichte zeigen zu wollen, um uns bann vom Gegenteil zu überführen. Ich wenigstens kann Sie im Augenblick nicht ernst nehmen," sagte Dernstädt. "Ober aber —"

"Dber aber —"

"Ober aber Sie spielen selbst eine kleine Komödie vor. Im Grunde sind Sie ohne jeden Zweisel eine glücklich angelegte, heitere Natur, der es nur an Gelegensheit, sich irgendwie zu betätigen, fehlt."

Sie sah ihn an mit halbverschleierten Augen. "Meinen Sie —?" Und dann sprang sie plötlich auf und marf die Zigarette in die Aschenschale. "Gleich-viel — was tut es, wie Sie heute über mich denken — morgen oder übermorgen ist's ja doch anders. Ihren Arm, Herr von Dernstädt. Den Galopp kann ich nicht widerstehen."

Dernstädt hatte seine Rompagnie übernommen und war eifrig im Dienst. Er fand boch nicht alles fo vortrefflich in feinem kleinen Reich, wie es ihm ber Regimentsabjutant geschilbert hatte - nicht fo vortreff: lich wenigstens nach feinem Sinne. Die Kompagnie mar freilich äußerst musterhaft in Ordnung, das Unteroffizier= forps, die Mannschaften wie auf Draht gezogen. Als er aber bas Strafbuch burchblätterte, fiel ihm bie Menge ber von feinem Borganger verhangten Strafen auf, und er fah auch aus ben Revisionsbemerkungen ber Borgesetten, bag biese Tatsachen nicht gang unbemerkt geblieben mar, obicon man in Unbetracht ber auten Erfolge keinen allzu schweren Vorwurf baraus formuliert hatte. Freilich ber Oberft hatte auch so ein Bortden fallen laffen: "Major Rermann fei ein febr icarfer Berr gemeseu." Aber ber gute Berr von Beng: stein machte andrerseits einen etwas weichen Gindruck, und ber Bataillonskommanbeur, Major Reller, hatte ausbrudlich betont: "Sie find lange aus ber Front aewesen, herr hauptmann - ich fann Ihnen nur raten,

bie bewährten Wege Ihres Herrn Vorgangers weiter zu manbeln."

Dernstädt gehörte zu ben Mannern, die jeder Sache gern auf ben Grund geben, aber nichts übereilen. Er fah sich bie Leute, bie fein Borganger auf bem Kerbholz zu haben schien, genau an. Es maren allerdings einige rabbiate Burichen barunter, Rerle. die bereits eine Anzahl häßlicher Vorstrafen aus ihrem bürgerlichen Leben mit hinübergebracht hatten; andere wieber waren augenscheinlich Windhunde, benen man scharf auf die Finger seben mußte, leichtfinnige, aber nicht ichlechte Gefellen; bei einer britten Rategorie feste Dernstädt sein Urteil aus. Sie machte ihm - nicht etwa im wörtlichen Sinne, aber in ber übertragenen Bebeutung — einen etwas verprügelten Ginbruck. Unter biesen Leuteu befand sich auch ein jungerer Unteroffizier, Berger mit Namen, ber vor etwa einem halben Jahre zweimal turz hintereinander wegen Ausbleibens über ben Rapfenstreich bestraft worden mar; ein fixes Kerlchen bei ber sonst. ber bem Sauptmann . ídon Relddienstübung burch seine Anstelligkeit aufgefallen war, bem aber bie Ründigung ber Kapitulation bevorstand, und ber wohl beshalb etwas forfhangerisch in bie Belt blidte.

Dernstäbt sprach mit dem Premierleutnant, zu dessen Zuge Unteroffizier Berger gehörte, und Leutnant von Munk stellte dem Manne im allgemeinen ein recht gutes Zeugnis aus. Weniger günftig außerte sich der Feldwebel. Berger sei vor der Kapitulation einer der

tücktigsten Gefreiten gewesen, habe sich aber bann, sobalb er die Tressen gehabt, vernachlässigt — er habe eine Liebschaft unten am Wasser mit einer Schiffertochter, die ihm den Kopf verdrehe. Über seine Korporalschafssührung ließe sich nicht gerade Schlechtes sagen, aber auch nichts besonders Gutes. Der Feldwebel war augenscheinlich ein kluger Mann, der es seinem Hauptmann überlassen wollte, sich selbst ein Urteil zu bilden. Sonderliches Wohlwollen sprach nicht aus seinen Worten.

Als die Kompagnie jur nächsten übung ausrudte, rief Dernstädt ben Unteroffizier Berger ju sich heran und ließ fein Pferd langsamer treten, so daß er mit jenem etwas hinter ben letten Sektionen zurücklieb.

"Ich habe aus dem Strafbuch ersehen, daß Sie zweimal über Urlaub geblieben sind, Unterofsizier Berger," begann er. "Wie ich darüber denke, können Sie sich selbst sagen. Als Unterofsizier sollen Sie den Leuten ein gutes Borbild geben — da ist ein derartiges Bergehen doppelt unentschuldbar. Wo waren Sie an den beiden Abenden?"

"Bei meiner Braut, herr hauptmann." Es tam febr kleinlaut heraus.

"Wie heißt Ihre Braut? Orientieren Sie mich über beren Berhältnisse."

"Zu Befehl, Herr Hauptmann. Anna Schneiber heißt sie und ist die Tochter des Schiffers Schneiber. Der Vater ist seit zwei Jahren tot, die Mutter hat mit der Tochter eine kleine Wäscherei. Es geht ihnen schlecht.

Chrlich und anftanbig find fie aber, herr hauptmann," feste er eifrig hinzu.

"Es wirft kein sonderlich gutes Licht auf Mutter

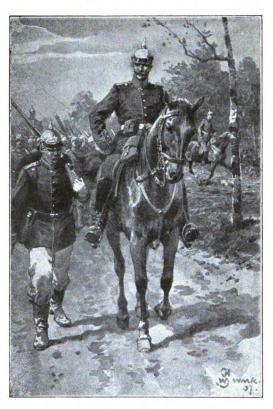

Ihrer Braut auf bem Tangboden?"
"Rein, herr hauptmann."

und Toch= ter, baß Sie um bes Mäb= chens willen ein= mal um zwanzig Minuten und brei Tage spä= ter gar um fast eine Stunde şu spät in die Rafer= ne zurückfehrten, Unter= offizier Berger. Waren

Sie mit

"Nun — also? Ich will reinen Wein eingeschenkt haben."

Berger hob ben Kopf ein wenig. "Meine Braut wurde am ersten Abend, als ich zu spät kam, krank. Ich hatte eine Urlaubskarte bis Mitternacht, aber ich konnte ben Doktor nicht finden und verspäkete mich."

"Und bas zweite Mal?"

"Der Herr Hauptmann hatten mich mit brei Tagen Arrest bestraft. Als ich herauskam, fand ich Nachricht vor, daß Anna — daß meine Braut noch kränker geworden sei. Ich bat um eine Urlaubskarte bis zur Reveille. Weil meine Schwiegermutter doch ganz allein auf der Welt steht und sich niemand um die beiden kümmert, wollte ich etwas nach dem Rechten sehen. Aber weil ich bestraft war, erhielt ich keinen Urlaub. Und wie ich nun nach dem Dienst zu der Mutter herauskam, sand ich meine Braut sehr krank — und da — da hab' ich mich zum zweitenmal verspätet, Herr Hauptmann." Der Mann brachte den Sat nicht ganz glatt heraus — er schluckte an den Worten, aber sie trugen doch den Stempel der Wahrheit.

"Das war Ihre Schuld, Unteroffizier Berger. Sie kennen die Entfernung zwischen der Wohnung Ihrer Braut und der Kaserne gewiß ganz genau und mußten sich dars nach richten."

"Bu Befehl, Herr Hauptmann."

Dernstädt sah dem Manne noch einmal scharf ins Gesicht. Er hatte hübsche, offene Züge und ruhige blaue Augen. "Lassen Sie sichs eine Warnung sein. Ich werbe ein aufmerksames Auge auf Sie haben und mich auch nach den Verhältnissen Ihrer Braut erkundigen, denn ich will, daß meine Unterossiziere sich auch außerdienstlich nur mit Personen abgeben, die ihrem Stande keine Schande machen. — Sie können eintreten, Unterossizier Berger."

Berger wollte im Lauffchritt ber Kompagnie nacheilen, da hielt ihn plöglich ber Anruf des Hauptmanns zurud. "Ift Ihre Braut jett wieder gesund?" fragte Dernstädt wohlwollend.

Einen Augenblick starrte ber Mann ben Offizier an, als verstehe er ihn nicht ganz, als könne er es nicht recht sassen, worauf die Außerung rein menschlicher Teilnahme bes Vorgesetzen hinaus wolle. Dann leuchtete es in feinen Augen auf. "Zu Befehl, herr hauptmann — es geht wenigstens besser. Der Doktor meint, die Gefahr sei vorüber, sie soll sich aber noch sehr schonen."

"Es ift gut, Berger! Treten Sie ein."

Die Sache ging Dernstädt im Kopfe herum. Sein Borgänger war keineswegs ungerecht und nicht einma besonders streng versahren, trotdem regte sich ein gemisses Mitgefühl in des Hauptmanns Brust. Er hatte die Empfindung, daß der Major das Jedividuelle des Falles nicht genügend berücksichtigt habe, und er neigte dazu, gerade die Berücksichtigung der Sigenart jedes Sinzelfalles für die Grundlage einer gedeihlichen Handshabung der Disziplinarstrafgewalt anzusehen. Aber dazu gehörte doch, überlegte er weiter, daß er sich über die Berhältnisse der Braut des Unterossiziers wirklich genauer

informierte — das mußte unbedingt geschen, ehe er zu einem abschließenden Urteil gelangen konnte.

In den nächsten Tagen kam Dernstädt nicht bazu, seinen Borsatz auszuführen. Der Dienst stellte mannigs sache Anforderungen, die knappen Freistunden wurden durch die Besuche bei den Kameraden und bei den Honosratioren der Stadt — auf dem Regimentsbureau lag die Liste aus — reichlich ausgefüllt.

Der erste Besuch galt selbstverständlich der Familie des Obersten. Dernstädt mußte einige Zeit im Salon der gnädigen Frau warten, ehe die Damen erschienen. Das Zimmer machte mit seinen stark abgenutzten Plüschmöbeln und den hundert kleinen Nippsachen auf den zahlreichen Konsolbrettchen einen etwas künstlich aufgeputzten Eindruck, man sah ihm an, daß der Oberst nicht gerade in einer glänzenden Assiette war. Zedes Stück war augenscheinlich sorgfältig konserviert, das meiste stammte vielleicht noch aus der Ausstattung Frau von Wengsteins, und nur das eine oder andre war im Lauf der Jahre dazu erworden, um das Ganze etwas reicher oder doch ansehnlicher zu gestalten.

Endlich rauschte Frau von Wengstein herein, unmittelbar gesolgt von Gertrub. Die gnädige Frau nahm auf dem Sofa Plat, das junge Mädchen lehnte sich in einen der Lehnstühle, die Füße weit vorgestreckt, so daß die zierlichen Hausschuhe sichtbar wurden und noch ein winziges Stud von den blauseidenen Strümpfen. Das rundliche Kinn stützte Gertrud in die Rechte. Dernstädt bemerkte jest erst, welch auffallend kleine Sand die Ham= burgerin hatte, eine mahre Kinderhand.

Das Gespräch drehte sich zunächst um die üblichen Fragen, wie der Herr Hauptmann sich in Tendurg gefalle, wo er gemietet habe, od er sich schon einzuleben anfange. Frau von Wengstein führte die Unterhaltung fast allein mit der Sicherheit vielsacher Ubung in solchen und ähnzlichen Fällen. Dernstädt konnte sich auf das Antworten beschränken, und Gertrud hörte zu — oder war mit ihren Gedanken anderswo. Sie schaute sichtbar gelangweilt über den Tisch hin zum Fenster hinaus, als sie plötzlich und unvermittelt lebhaft fragte: "Sind Ihre Pferde schon hier, Herr von Dernstädt? Und wann reiten wir das erste Mal? Onkels Stella wird für mich ganz gut passen, und Sattelzeug habe ich mir aus Hamburg schon kommen lassen."

"Ich stehe täglich, wenn es ber Dienst erlaubt, zur Berfügung, gnabiges Fraulein."

Sie lachte übermütig. "Der Dienst — immer der leidige Dienst. Onkel hat Dienst, Herr von Wellner hat Dienst, nun kommen Sie mir auch mit dem häßlichen Wort, das ebenso ichlimm ist, wie Papas "Kind, ich muß auf das Kontor!" — Aber ich lasse Sie nicht los. Beradreden wir gleich einen bestimmten Tag und eine bestimmte Stunde. So steh mir doch bei, Tantchen —." Sie trommelte, als Dernstädt nicht gleich disponieren zu können meinte und das Tantchen zögerte, wohl im Zweisel, ob sie Trudchen mit dem Hauptmann allein ausreiten lassen dürfe, ungeduldig mit den Füßen, wie ein launisches



Kind, und verzog gleich einem solchen das Mäulchen zu einem artig-unartigen Schmollen. Die Szene fing an, ein wenig peinlich zu werden, dann aber warf Gertrud plötlich die Lippen auf: "Pah — im Grunde liegt mir gar nicht so viel an unserem gemeinsamen Ritt. Sie würden mit mir doch unzufrieden sein, Herr von Dernstädt, ewig Ihren Gaul schonen wollen, sich womöglich gar um mich ängstigen oder das doch vorgeben — ich werde lieber mit Onkels Burschen hinter mir die Umsgegend unsicher machen."

Dernstädt wußte nicht recht, ob er lachen ober sich ärgern sollte. Schließlich überwog das letztere. Er sagte trocken: "Ganz wie Sie befehlen, gnädigstes Fräulein!" und erhob sich, Frau von Wengstein die Hand küssend. Alls er sich dann formell vor Gertrud verbeugte, lachte sie ihn wieder an und streckte ihm ihrerseits die Rechte hin. "Den Handkuß schenke ich Ihnen, aber die Handmüssen Sie mir doch geben, und wenn Tantchen auch noch so böse dreinsieht. So — und nun tragen Sie mir meine Ungezogenheit von vorhin nicht allzuschwer nach. Ich din nun einmal nie ein Musterkind gewesen und werde nie eine tadellose höhere Tochter werden. Abteu, herr von Dernstädt, und nächstens reiten wir doch mitseinander!"

Während Dernstädt in dem einzigen Mietswagen Tendurgs der nächten Bisitenstation zuklapperte, vermochte er seine Gedanken nicht von der Gestalt Gertruds loszulösen. Es war doch ein merkwürdiges Gemisch von naiver Drolerie, von Unerzogenheit und Weltgewandtheit, von mirklicher Liebensmurbigfeit und egoiftischer Berechnung in bem Mabchen. Sie mar fehr hubich - ohne Bweifel -, aber auf Dernstädt wenigstens übte ihre füdliche Schönheit an fich weniger Reis aus, als ber Charme, ber in ihrem ungezwungenen Wefen lag und ber fich äußerlich in bem unausgesetten Wechsel ihres Mienensviels absviegelte. . Bas sie mohl eigentlich für Augen bat?"" überlegte ber Hauptmann, mahrend er bie fteile Treppe gur Wohnung bes herrn Burgermeifters emporklomm. Und mahrend ber gestrenge Bater ber Stabt ihm bie Vorzüge der Umgebung Tenburgs in den lebhaftesten Karben schilderte, bachte er nur baran, ob jene Augen grau ober ichmars maren. Als ihm bann eine Biertelftunde später die behäbige Frau Oberstleutnant einen Vortrag über die Dienstbotenmisere hielt und über die Not ber Hausfrauen klagte, kam ihm plötlich ber Bebanke, wie fich die verwöhnte Prinzessin im Oberftenhause wohl mit berartigen Dingen abfinden würde, und als Frau von Celben von ben Sufaren ein afthetisches Befprach begann und über bie neuesten Buhnenstude in Berlin unterrichtet werben wollte, mußte er fich Gertrub auf ben weltbebeutenden Brettern porftellen. würde sie vielleicht am besten hinvassen mit ihrem lebhaften Temperament und ihrem chamaleonartigen Befen. Richtig — schillernd war auch die Farbe ihrer Augen jest mußte er plöglich bestimmt, daß er die bereits hell= grau schimmernd und bann wieder wie schwarze Roble leuchten gesehen hatte. Und nun ärgerte fich Dernstädt über sich selbst. Was ging ihn im Grunde die kleine Here an!? Mochten sich andere Motten an bem Feuer bieser Augen die Flügel verbrennen. Er war doch wahrslich ber lette, der zu einem berartig gewagten Experiment Lust und Laune hatte!

Trot ber kleinen Entfernungen im Städtigen war es ziemlich spät geworden, als der Lohndiener meldete, daß die Liste richtig erledigt sei. Dernstädt war fast überall angenommen worden — von der wohltätigen Einrichtung des Nichtzuhauseseins schien man in Tendurg wenig Gebrauch zu machen. Als vorsichtiger Mann ließ er sich aber noch einmal die Liste reichen, und indem er sie überslog, bemerkte er, daß die Schwiegermutter Frankens, die Etatsrätin Bremer, nicht darauf verzeichnet war. Der Regimentsschreiber mußte sie also nicht zu den Honorationen Tendurgs gerechnet haben. Dernstädt sah nach der Uhr. Allenfalls konnte man den Besuch heute noch erledigen.

"Wiffen Sie, wo die Etatsrätin Bremer wohnt?" fragte er ben Lohndiener, ber mit abgezogenem hut am Wagenschlag ftanb.

"Frau Bremern? Am Kronwerk 5. Aber, Herr Hauptmann, die hat schon vermietet. Der Herr Affessor Liebmann ist vor 'ner Woche eingezogen."

"Ich will bort nicht mieten, sondern der gnädigen Frau meinen Besuch machen", entgegnete Dernstädt scharf. Der Mann sah ihm einen Augenblick wie erstaunt ins Gesicht, dann schien ihm ein Gedanke zu kommen: "Ach so —" meinte er plump. "Bon wegen dem Fräulein Braut. Nu — wir habens nicht weit."

Also in so kleinen Verhältnissen lebte Frau Bremer! In einer Großstadt wäre es sicher kaum aufgefallen, wenn die Schwiegermutter eines Ofsiziers Zimmer vermietete, Dernstädt kannte in Berlin sogar mehrere Rameraden, beren Mütter Pensionen hielten. In der Kleinsstadt, wo jeder in des Nachbard Töpfe guden konnte und gern gudte, lag die Sache anders. Der arme Franken!

Dernstädt hatte teine besonders ausgeprägte Borliebe für ben Rameraben, beffen etwas fahriges, oberflächliches Wesen ihm schon vor Jahren auf ber Atabemie aufgefallen mar. Damals, in Berlin, hatte Franken ein ziemlich flottes, minbestens für einen Linieninfanterieoffizier recht toftspieliges Leben geführt und nicht allzu fleikig ben Studien obgelegen. schränkte er fich augenscheinlich sehr ein. batte eine überaus bescheibene Wohnung bicht bei ber Kaserne und war mäßig beritten, mahrend er fich fogar in Berlin ein recht elegantes Reitpferd gehalten hatte. fonft ichien er berfelbe geblieben, borte fich immer noch gern sprechen, renommierte ein wenig - ja, und neulich bei bem Gartenfest hatte er eigentlich ber Gertrud Rraft boch auch ben Sof in einer Art und Beise gemacht, die für einen Bräutigam nicht gerabe ganz paffend gewesen war. Ah bah — Dummheit! Der arme Rerl hatte gewiß einmal ein wenig aufatmen wollen, froh, aus ben engen Berhältniffen, in die er fich verplampert, für wenige Stunden heraus gu fein! Ber weiß, wie man ihn gekapert hat? Es flieg fo etwas wie

eine leise unwillkürliche Abneigung gegen die Frau Statsrätin und ihre Tochter in der Seele Dernstädts empor, und aus dieser Empfindung heraus blieb er, als der Wagen hielt sitzen, und begnügte sich damit, den Lohndiener mit seinen Karten hinauszuschicken: "Ob die Damen Besuch annehmen?"

Nach kaum einer Minute kam ber Mann zurück: "Frau Statsrätin bedauert sehr — ist nicht ganz wohl!" Es war ohne Zweisel eine konfessionelle Ausrede, und jett bedauerte Dernstädt, nicht selbst hinausgegangen zu sein. Bielleicht kannten die Damen die großstädische Sitte nicht einmal und nahmen sie für eine beabsichtigte Unart. — Sine Unart? Nein, das hatte sie wahrhaftig nicht sein sollen, aber etwas Beabsichtigtes hatte doch in ihr gelegen. Und vielleicht war das gerade unter den vorliegenden Umständen am wenigsten am Platz gewesen. Recht ärgerlich — aber nun doch nicht mehr zu ändern!

Dernstädt lohnte ben Kutscher ab. Als er dann über die Straße schritt, blickte er unwillkürlich nach dem gegenüberliegenden Hause empor. Im zweiten Stock bemerkte er zwischen den Gardinen eines Fensters einen feinen ernsten Mädchenkopf, der aber sofort, als er sich bemerkt sah, verschwand. Sollte das Frankens Braut gewesen sein? Zu verdrießlich, daß er nicht die Karten wenigstens persönlich abgegeben hatte! Womöglich fühlte sich nun Franken selbst verletzt, und er hatte wahrlich Grund zu verlangen, daß man seiner Braut mit besonderer Rücksicht begegnete — der arme Kerl!

Franken war augenscheinlich nicht verlett. Derns ftäbts Befürchtung war umsonft gewesen.

"Meine Schwiegermama hat sehr bedauert, Dernstädt!" sagte er am nächsten Tage im Kasino quer über ben Tisch hinüber. "Die alte Dame ist in der letzten Zeit gar nicht recht munter." Dann brachte er wie immer, wenn er seine Braut ober deren Mutter erwähnen mußte, das Gespräch gleich auf ein anderes Thema.

In Wirklichkeit hatten Mutter und Tochter die Art bes Besuchs doch einigermaßen peinlich empfunden, und wenigstens die erstere hatte daraus kein hehl gemacht, bis Franken ihr erklärte, daß in Berlin das heraufsenden des Dieners mit den Karten durchaus zulässig sei. Damit beruhigte sie sich, und Mariens mehr innerlicher Natur war im Grunde nicht übermäßig viel daran gelegen, den Kameraden ihres Bräutigamskennen zu lernen, von dem dieser ihr ein so wenig schmeichelhaftes Bild entworfen hatte. Bon allen Menschen waren ihr die Streber und Egoisten vielleicht am meisten widerwärtig, und als solchen hatte Franken ja Dernstädt

geschilbert. Sie war nur auf ben bringenden Wunsch ber Mutter, zu erfahren, ob der neue Hauptmann auch Röllings Wagen zu seiner Bisitentour genommen habe, und ob Missing — der Lohndiener nämlich — "mit dabei sei", ans Fenster getreten, um sofort erschrocken zurückzusahren, als sie sich bemerkt sah.

Franken begleitete nach bem Mittagessen Dernstädt nach seiner neuen Wohnung. Der Hauptmann hatte in ber Rosenstraße eine Stage gemietet, die bisher stets ein verheirateter Ofsizier oder Beamter innegehabt hatte — eine von den neunzehn "verheirateten Wohnungen" Tenzburgs, die seit Jahren aus einer Ofsiziersz oder Beamtensamilie auf die andere übergingen. So wurde im Städtchen als Ereignis angesehen, daß ein unverheirateter Herr sie gemietet, und verbreitete eine kleine Gloriole des Reichtums um Dernstädts Haupt. Und doch waren es nur vier Zimmer und einige Kammern — gerade genug für die behagliche Behausung eines gutsituierten Junggesellen, der nicht auf das Kneipenleben angewiesen sein wollte.

Die Möbel waren schon mit ber Bahn angekommen, und ber Tapezierer war in ber Bohnung beschäftigt. Dernstädt erklärte bem Kameraben im Durchschreiten bie Sinteilung ber Räume: vornheraus Bohn- und Arbeitszimmer, nach hinten ein kleines Speisezimmer und bas Schlafgemach.

Franken sah mit einigem Staunen und mit kaum verhohlenem Neib auf die eleganten Sinrichtungsstücke, die der Tapezierer mit hilfe einiger Leute von Dernstädts Kompagnie soeben ihrer Hulle entledigte, auf die geschnitten eichenen Stühle, die schweren Schränke, die wertvollen Borhänge. Im Arbeitszimmer war schon einiger=
maßen Ordnung geschaffen, sogar eine Anzahl orientalischer Waffen und schöner indischer Prunkstücke stand bereits
ausgepackt umher, auf dem Boden lagen einige Tigerfelle
und, halb entrollt, ein farbenprächtiger Perser.

Dernstädt fab die Stude aufmertfam an, ob fie nicht unterwegs Schaben gelitten hatten. "Ich habe bas meiste felbst aus bem Drient mitgebracht," sagte er gleichsam entschuldigend, mabrend er feinen Schreibtisch aufschloß und eine Rlasche Rognat nebst einer Rifte Zigarren herauslangte. "Da gewinnt man bie Dinge boppelt lieb. Bitte, bebienen Sie fich, Franken! Seben Sie, ben Berfer bier taufte ich in Damastus - ich muß immer baran benten, wie mein Pring und ich bei bem Rerl im Bagar jeber um ein Stud feilschten, als ob wir Schacherjuben maren, bag wir bann glaubten, munber wie billig eingekauft zu haben, und folieglich von unfrem Ronful ausgelacht murben, weil wir unverschämt überteuert worben maren. Bu bem Becher ba - es ift eine töstliche getriebene Arbeit — bin ich besto billiger ge= tommen: ben hat mir ber Kürst von Gwalior allerhöchst felbst, wohl in Ermangelung eines Orbens, geschenkt. Das Tigerfell erbeutete ber Pring auf ber Jagb und iberließ es mir — im Vertrauen gesagt, weil er fich ärgerte, daß man ihm die Freude an der Tigerjagd burch allerlei angftliche Borfichtsmaßregeln verborben hatte. Aber ich langweile Sie, Franken —"

"Nicht boch, Dernstädt, nicht boch! Mir ging nur durch den Sinn, was Sie doch eigentlich für ein Glückspilz sind. Unsereiner sitzt jahraus, jahrein an die Scholle gefesselt, kaum daß die Mittel zu einer Erholungsreise ausreichen — Sie konnten sich die Welt anschauen und genossen noch Ehren und Borteile obendrein."

Dernstädt zündete sich eine Zigarre an und blies den Rauch langsam in die Luft. "Nun ganz dornens los ist solcher Fürstendienst auch nicht, selbst wenn man einem so liebenswürdigen Herrn zugeteilt ist, wie dies bei mir der Fall war. Fügen und schicken muß man sich tagein, tagaus; 's ist eine gute Lebensschule. Aber im Grunde dabei ist das beste die Erinnerung, und ich wenigstens din froh, daß der Fürstendienst nur eine Spisode geblieben ist, und ich wieder in der Front din. Es ist doch das Schönste, seinen eigenen Wirkungsstreis zu haben, mag er auch noch so klein sein. Man ist doch selbständig."

"Selbständig?" lachte Franken spöttisch. "Lieber Dernstädt, man sieht, Sie kommen aus der großen Bude. Die Selbständigkeit ist uns armen Kompagnievätern zwar in optima forma verbrieft — in Wirklichkeit spricht Ihnen jeder Vorgesetzte, während er mit demselben Atemzuge von der geforderten Selbständigkeit redet, in Ihre Kompagnie hinein, und recht machen können Sie's nun erst gar niemand. Sie werden schon noch erkennen lernen, was die berühmte Selbständigkeit bedeutet!"

"Nun denn — man tut eben seine Pflicht. Mehr kann niemand verlangen! Dernstädt hatte wenig Reigung, auf die bienstlichen Rörgeleien bes Rameraben einzugehen.

"Pflicht hin — Pflicht her. Man will boch auch sein Leben ein wenig genießen, und bafür bleibt unserseinem verdammt wenig Zeit übrig — und Gelb erst recht nicht! Apropos, Dernstäbt — heute hatte ich aber boch eine vergnügte Stunde." Er blinzelte mit ben Augen. "Raten Sie einmal?"

"Ich bin wirklich tein Meifter im Ratfellofen."

"Run benn: als ich heute morgen bei Schulp mit meinen Leuten bie profunden Geheimniffe bes Reld= machtbienstes burchaing - wer beehrte mich? Aus: nahmsweise tein griesgrämiger Vorgesetter, sonbern eine entzudenbe junge Dame. Sie erraten boch icon, wer? Fraulein Kraft natürlich, bas Oberftennichtden, unser Wassernirchen von neulich. Hoch auf Papa Magbus' langbeiniger Stella, ben Aferbeburichen hinter fich auf bem zweiten Gaule bes Oberften. 3ch fage Ihnen, Dernstädt, bas Mäbel fah aus in bem prallen Reitkostum - jum Anbeigen. 3ch brach bie Übung bald ab, übergab bem Premier bie Führung ber Rompagnie und ritt mit bem Richtchen nach Saufe — bas heißt, es war mehr ein Jagbritt über Stock und Stein, querfelbein und mit Vorliebe in schärfften Gangart. Die alte Stella wirb nicht gerabe ihre besondere Freude baran gehabt haben, und Frau Magba, bie bes Oberften Gäule am liebsten in Watte wideln möchte, erft recht nicht. Aber fie bat ben Deubel im Leib, bie Rleine."

"Hören Sie mal, Franken, Sie bruden sich recht ungeniert aus."

"Pah — bas ist wohl nur die Resterwirkung von der Ausdrucksweise Fräulein Nichtchens, und ich glaube, sie freut sich nur, wenn man sie als einen rechten Kobold verschreit. Lehr' mich einer die Weiber kennen. Übrigens, was ich sagen wollte — oder sollte: das Nichtchen erstundigte sich sehr lebhaft, ob Sie denn heute nicht mit der königlichen Vierten im Gelände tätig wären, und als ich dies leider verneinen mußte, gab sie mir halbwegs den Auftrag, Sie zu fragen, ob Sie nicht morgen sich ansichließen wollten. Wir hatten nämlich schon vorher einen Mitt nach dem Hagerforst verabredet. Rendezvous um elf Uhr vor dem Friedrichsroder Tore."

Dernstädt knippste die Asche von der Zigarre ab. "Ich werde wohl nicht mit von der Partie sein können, lieber Franken," meinte er ruhig. "Ich will morgen schießen lassen."

"Nun, Sie haben ja zwei Leutnants bei ber Komgagnie — da brauchen Sie ja nicht selbst auf dem langweiligen Scheibenstande in der Sonne zu schmoren. Aber wie Sie wollen —" Franken schien nicht sehr schmerzlich von der kühlen Absage berührt, im Gegenteil. "Ich habe meine Pflicht getan und Ihnen die Bestellung übermittelt. Gesegneten Nachmittagsschlaf, Dernstädt!"

Bu bem Nachmittagsschlaf kam Dernstädt nicht. Als Franken ihn verlaffen hatte, ging er mit großen Schritten im Zimmer auf und ab, und ber Tapezierer, ber einige Anordnungen einholen wollte, bekam nur kurze Auskunft. Die leichtfertige Art und Weise, in der Franken über Gertrud Krast gesprochen hatte, verdroß Dernstädt. Und wenn das Mädchen zehnmal Anlaß dazu gegeben haben mochte, es blieb doch immer die Richte des Obersten und eine Dame aus der Gesellschaft. Aber warum war sie auch so grenzenlos unvorsichtig — zumal einem Manne, wie Franken gegenüber? Freilich, sie kannte ihn wohl kaum und meinte vielleicht gerade, weil er verlobt sei — — Und er hatte natürlich sür das Naive, sür das Ursprüngliche im Wesen des wunderlichen Mädchens nicht das geringste Verständnis — sür ihn war sie nur die hübsche Kolette — die kleine Here, der Kobold!

Schließlich griff Dernstädt zu Mütze und Handsichuhen und ging in die Stadt. Er wollte sich seine Gedanken auslaufen, ins Blaue hinein. Wozu sich überhaupt Gedanken über Sachen und Personen machen, die ihn gar nichts angingen — rein gar nichts — zu lächerlich!

Als er aber unterwegs war, kam ihm plötlich ber Ginfall, sich einmal selbst nach ber Braut seines Unteroffizier Berger umzusehen. Er ging im weiten Bogen am Flusse entlang, rings um die Stadt, und fand nach einigem Fragen und Suchen das Haus, in dem die Schifferswitwe wohnen sollte. Es war ein jämmerlicher verfallener Kasten, hart am Wasser; auf dem Uferrand davor lag Wäsche zum Bleichen ausgebreitet.

Im engen Hausflur lag allerlei altes Gerümpel,

ein scharfer Geruch von Seife und Lauge siel auf die Lungen. Die Türe zu einem hinteren Raum war angelehnt, und ein Streif grauen Dampfes stahl sich durch die schmale Spalte. Drinnen hörte er sprechen: eine fette ältere Stimme, dann eine jugendliche mit eigentümlich dunklem Metallklang, dazwischen ein leises Hüsteln.

"Also gut, Schneibern, es bleibt dabei! Sie schicken mir die Anna morgen wieder zu Tisch und übermorgen auch. Und zu dem Wein wird auch Rat werden —"

"Nee, wenn wir Sie nich hätten, Fräuleinchen liebstes!" sagte die fette Stimme. "Nee Sie sin doch zu jut, immer bei der Hand und immer was jeben, als ob des nu Ihr einzigstes Pläsier war'. Sag doch wenigstens, danke', Anna —"

Eine britte, etwas heisere Stimme stammelte einige Worte — bas Sprechen schien ihr schwer zu werben.

Gleich barauf trat eine schlanke Frauengestalt, eins fach gekleibet, aber augenscheinlich ben besseren Ständen angehörend, aus der Türe und schritt schnell, Dernstädt mit einem slüchtigen, etwas verwunderten Blick streisend, an ihm vorüber. Das seine, ein wenig herbe Gesicht kam ihm bekannt vor — er griff unwillkürlich an die Müte, aber die Dame hatte das Haus schon verlassen, ohne seinen Gruß bemerkt zu haben.

Durch die jett weit geöffnete Tür sah Dernstädt in einen dunsterfüllten, ziemlich dunklen Raum. Um herbe standen zwei Frauen, von dem sich in den Wasserdämpfen brechenden Feuerschein grell beleuchtet. Derb und knochig



S. v. Bobeltis, Die ewige Braut.

"Ich bin ber Hauptmann von Dernstädt, ber Kompagniechef von Unterossizier Berger, Frau Schneiber," sagte Dernstädt.

Die Alte schrak zusammen, faßte sich aber bann schnell." "Ree, diese Shre, diese Shre — der Herr Hauptmann selber! Anna, da mach doch die Türe zu die Stube uff — der Herr Hauptmann kann doch nich in die dunstige Atsphäre bleiben — so mach doch, Mädel! Man sieht ja die Hand vor die Oogen nich." Dabei trocknete sie sich die nassen Hände an einem Lappen ab, der über dem Kessel hing und trat dem Gast einige Schritte entgegen.

Das Madchen war an eine seitliche Ture geeilt und hatte die haftig aufgestoßen. Der helle Sonnen= ichein brang in die Baschfuche, ein breiter Strahl fiel gerade auf bas Geficht ber jungen Bafcherin. Erst jest fah Dernstädt, daß bas Madden wirklich auffallend hubich mar. Der Unteroffizier Berger hatte minbestens feinen ichlechten Geschmad. Unter ben bichten blonden Alechten, die fehr ordentlich ausammengestedt maren, breitete fich eine autgeformte Stirn, Die Nafe war kräftig angesett, ber Mund hubsch geschnitten. Aber bas Madchen fab fehr elend aus, bas Geficht mar machsbleich, nur auf ben Wangen zeichnete sich je ein roter Rleck ab. Als Dernstädt an ihr vorüber in das kleine armliche Zimmer trat, bemerkte er, wie die schmächtige Frau zitterte und gleich barauf hörte er. bag bas Mädchen ber Mutter zuflüsterte: "Karl wird boch keine Geschichten gemacht haben?" und bann folgte

ein heftiger Sustenanfall, ben fie sich vergeblich zu unter-

Sin Gefühl bes Mitleibs überkam Dernstäbt. Er brehte sich rajch um. "Angstigen Sie sich nicht, Fräulein, ich komme nur, um Sie und Ihre Mutter kennen zu lernen."

Ein bankbarer Blick streifte den Ofsizier, die Alte aber beeilte sich zu erklären: "Sehn Se, Herr Hauptmann, so is de Anna nu. Immer man bloß von wegen dem Karl und immer, als ob sie dran ichuld sein täte, daß Sie ihn beigespunnt haben. Ach so nee — det waren Sie ja jar nicht, det is ja der andre Herr jewest. Aberst wolln der Herr Hauptmann nich nen Momentchen Plat nehmen?" Sie suhr mit dem Armel über den Sosadzug, als ob doch ein Stäubchen auf dem buntkarrierten Wollenstoff hasten geblieden sein könnte.

"Darüber braucht sich Ihre Tochter keine Gebanken zu machen, Frau Schneiber," unterbrach Dernstädt die Redselige. "Ich sehe selbst, daß Sie krank sind, mein Kind und daß mir Berger also die Wahrheit gesagt hat. Das kann ihn freilich nicht strassos machen, aber es entsichuldigt ihn doch etwas in meinen Augen. Übrigens, Sie sollten sich schonen —"

Das Mädchen schlug die Augen auf und lächelte trübe. "Mutter kann die Arbeit nicht allein bewältigen — es geht ja auch schon wieder."

"Nee, nee, Herr hauptmann, es jeht eigentlich nich." Frau Schneiber riß ben Faben wieber an sich.

"Aber, was de Anna is, die is eizensinnig, det Kütelchen will klüger sein als die Henne. Un es is doch det reene Jift vor ihr, der heeße Dampf un dann det kalte Wasser. Bei uns heißt's immerzu: rin in de Hiße, raus in de Kälte. Det hält de zehnte nich aus, un nu gar so'n schwächliches Ding, wie de Anna. Der reene Mord."

"Mutter übertreibt, Gerr Hauptmann, und ich schone mich ja auch. Bügeln kann ich noch nicht, aber sonst geht es schon ganz gut — wirklich, Herr Hauptmann."

"Bis De wieder uff die Nase liegen wirst. Und der Berger will's ooch nich, aber sie hört nich, die Jöhre, sie will partu nich hören."

Dernstädt nahm sich vor, gelegentlich in andrer Weise ben ihm wohlverständlichen Streitgrund zwischen Mutter und Tochter aus der Welt zu schaffen, soweit das in seiner Macht stand. Das Mädchen sing an, ihn zu intessieren, und auch die resolute Mutter gesiel ihm nicht übel; er hatte die Empsindung, brave, arbeitssame Menschen vor sich zu haben. Zuerst aber wollte er das Vertrauen der Alten gewinnen. "Sagen Sie mal, Frau Schneider, Sie sind doch sicher keine Holsteinerin — wo stammen Sie denn her?"

"Nee, woran bes ber Herr Hauptmann aber jleich merken? Id habe mir boch bet Berlinsch so jut wie janz abgewöhnt. Na natürlich — aus be Mark! Aus Spandau, janz jenau gesagt, un noch genauer aus Pichelswerber. Aber was mein Oller war, der war een jeborener Holste. Nämlich Sie müssen wissen, was de

Schiffer sind, die kommen überall rum, und so is der Schneider nach Spandau mit nem leeren Kahn ge-kommen, der Pulver nach Friedrichsort verladen sollte. Na — und da lernte er mir kennen. Un sehn Se, Herr Hauptmann, mein Oller, Jott hab' ihn selig, war nen tüchtiger Kerl, un wir han nus nicht träumen lassen,

daß 's uns mal nach seinem Tobe so schlecht jehn wird. Die Anna da hat ne janz jute Schule besucht, benn mein Willem verdiente nen jutes Stück und er meente immer, wat der Mensch lernt, bes

hat er. Aber benn kam die Krankheit, und die fraß allens uff, was wir uns

übers jespart, und benn legte er sich janz, und ba war's alle."
Frau Schneiber zog bie Schürze vor bie Augen.

"Nich volle vierzig is mein Seliger jeworden —" kam es unter den blaugestreiften Falten hervor. "Un er hat und in die Bersicherung, aber in de Krankheit hab' ich dummes Weibsstück die Polize nich bezahlt — und nu saßen wir da mit de Kenntnisse." Die Schürze siel langsam herab. "Aber wir han uns ehrlich un rechtlich durchgeschlagen, die Anna un ich. Da brauchen der Hauptmann man bloß bei unsre Kundschaft zu fragen — bei die Frau Etatsrätin Bremer vielleicht —"

Jest wußte Dernstädt mit einemmal, wer das schöne Mädchen mit dem eigenartig herben Gesichtsausdruck gewesen war, dem er im Borflur begegnet. "War nicht Fräulein Bremer soeben bei Ihnen?" fragte er, um sich vollends zu vergewissern.

"Nu jewiß Herr Hauptmann, justement eben, wie ber Herr Hauptmann in die Waschküche kamen, jing se fort. Ja, wenn wir die nich gehabt hätten in de schwere Zeit von Annas Krankheit! Zwei Nächte hat se bei ihr jewacht, un was se sonst noch Jutes an ihr getan, det kann kein Engel uff ne Kuhhaut schreiben. Sie müssen nämlich wissen, der Garten von de Etatszätin und was der Jarten hinter unserm Hause ist, die stoßen anenander, da huscht se denn schnell mal rüber und nie mit ner leeren Lamaing. 's ist fast zu genierlich, was wir allens von ihr bekommen, wo sie's doch selber nich zu sehr übrig hat, und wenn ich denke, det mein Willem det wiste? Aber Armut bringt Hochmut vorn Fall, sagte immer meine Mutter. So sprich Du doch mal nen Ton, Anna."

In die Wangen des Mädchens stieg eine helle Blutwelle, als die Mutter sie ansprach. "Du hast's ja schon gesagt, Mutter — wenn wir Fräulein Bremer nicht gehabt hätten, die wie ein barmherziger Engel für mich sorgte, läg ich längst im Grab. Aber nicht bloß, was sie tat, hättest Du erwähnen sollen — wie sie's tat, das war die Hauptsache." Anna Schneiber drückte sich merkwürdig gebildet für ihren Stand und doch einsach und ungekünstelt aus. "Ich wäre verzweiselt an den Tagen, als Karl — im Arrest saß um meinetwillen, wenn Fräulein Marie mich nicht getröstet hätte. Nur daß wir's nie gut machen können, was sie an uns getan, das schmerzt mich."

Dernstädt erhob sich von dem Sofaplat, auf den Frau Schneider ihn wider seinen Willen genötigt hatte. "Solche Herzensgüte verlangt keinen besonderen Vergelt. Sie findet ihren Lohn in sich selbst, mein Kind," sagte er. "Nun aber ein ernstes Wort für Sie: es ist unbedingt nötig, daß Sie sich mehr schonen. Ich werde mit Ihrem Arzt sprechen — wer behandelt Ihre Tochter, Frau Schneider?"

"Der Doktor Wendler, Herr Hauptmann, un er meint ooch, bet jeht mit die Anna nich so weiter. Un 's ist ooch jar nicht nötig, des die Anna schon wieder mittut— ich wer ganz jut alleene fertig, Herr Hauptmann."

"Glauben Sie es Mutter nicht, herr hauptmann. Ganz bid geschwollene Füße hat sie bekommen —"

"Ob die Jöhre woll stille sein will!" eiferte die Alte. "Bat den herrn hauptmann meine Beene anjehn!

Aber was ich noch sagen wollte: wenn ber Herr Hauptmann vielleicht uns die geehrte Kundschaft zuwenden wollten
— wir plätten uff neu, und was des Ausbessern andetrifft, da is der Schneibern in de janze Stadt keine über."
Dernstädt mußte über die geschäftliche Anpreisung lächeln,
aber er sagte gern zu. Vielleicht war das der beste Weg,
ben armen Menschen zu helsen, die, das sah er wohl,
Almosen nur gekränkt haben würden.

Als er die Türklinke schon in der Hand hatte, traf sein Auge noch einmal das Gesicht des Mädchens. Es schien eine unterdrückte Frage auf demselben zu liegen. "Sie wollten mir noch etwas sagen, mein Kind?" wandte er sich daher zurück. "Sprechen sie aus, was sie auf dem Herzen haben."

Wieber flog eine flüchtige Röte über die Wangen ber Rekonvaleszentin. Sie hüstelte ein wenig, bann kam es schüchtern über ihre Lippen: "Wenn der Herr Haupt= mann dem Berger doch die Kapitulation nicht kündigen wollten —"

Dernstädt freute sich wirklich, ihr ein beruhigendes Wort sagen zu können. Und er freute sich noch mehr über den dankbaren Blick aus den blauen Augen — er hatte die Empfindung, dem Mädchen einen besseren Heilstrank gegeben zu haben, als es irgend ein Arzt gekonnt hätte.

## VII.

So fest und bestimmt sich Dernstäbt vorgenommen hatte, nicht am Friedrichsrober Tor zu fein, sonbern bas Schießen bei seiner Rompagnie perfonlich ju leiten, er fand fich boch puntilich um elf Uhr am Renbezvousplat Es lag bas fonft mahrlich gar nicht in feiner Art, von einmal gefaßten Entschluffen abzugeben. 3m Begenteil, er konnte recht hartnädig fein, wenn es fich barum handelte, eine Absicht burchzuseten, und es war ihm auch biesmal nicht leicht geworben, seinen ursprünglichen Vorsat aufzugeben. Schlieflich aber hatte ihn ein unbestimmtes Etwas, über bas er fich nicht Rechenschaft geben konnte, boch veranlaßt, sich Franken und Gertrud Kraft angu-Und als es soweit mar, ba stellten sich benn auch einige bequeme Vernunftgrunde ein, ihm als Entichuldigung vor fich felbst zu bienen. Es mar vor allem boch schidlicher, die Nichte bes Oberften ritt in Begleitung zweier herren, als mit Franken allein, und wenn letterer gehnmal perlobt mar! Diefes unvorsichtige Mabchen! Sundert gegen eins mar zu metten, daß ihr gestriger Ritt beute icon bas Gesprach in allen Diffiziersfamilien ber

Garnison bilbete — hatte boch gestern bereits einer ber Husarenseutnants in ber Kneipe von "Tenburgs Amazone" gesprochen! Und daß Wengsteins allen Launen des verzogenen Kindes ohne weiteres nachgaben, war eigentlich am empörendsten!

Dlit dem letten Vorwurf tat Dernstädt ben auten Wengstein ein wenig unrecht. Gang ohne Rampf hatte Gertrud ihren Willen nicht burchgesett. Aber die Rleine verstand alle Rünfte bes Schmollens und Schmeichelns. wenn fie beren Anwendung für nutbringend hielt, aus bem Grunde, und mit bem Schmollen besiegte fie bie Bebenten Magdas ebenso leicht, wie mit bem Schmeicheln biejenigen von Magdus. Als bie arme Stella gestern "wie aus bem Baffer gezogen" in ben Stall gefommen war, und als Beschke, ber Buriche, zwischen Lachen und Weinen dem Oberft die Geschichte des tollen Rittes ge= melbet hatte, wollte ber ein energisches Beto gegen bie fernere Betätigung der Sportsfünste Des Nichtdens ein-Als er ihr bann aber in bie ichelmisch lachenben Augen fah, und der rofige Blappermund mit dem "Onkelden bin - Ontelden ber!" feine Runftstude vollführte, ba schmolzen alle guten Vorfäte, wie Schnee in ber Aprilfonne. "Gut! Du fannft morgen die Stella wieder reiten, porausgesett, daß die heutige Barforcetour ihr nicht einen biden Knochen verschafft hat. Aber ich werbe mit von ber Partie sein und die Augen offen halten!" Das mar fehr icon gebacht und auch gang ernst gemeint. bestieg Onkel Magbus nicht gern unnötigermeise einen Bferberücken - bas war sein munber Bunkt - und so ritt Fraulein Gertrub, ba in letter Minute eine Orbonnanz vom Regiments: Geschäftszimmer melbete, ber herr Oberst seine burch wichtige Singange vom Spazierritt abgehalten, benn schließlich boch allein.

Frau Magda ihrerfeits hatte boppelte Bebenken gegen bie Bartie gehabt. Sie fand fie nicht fonberlich schidlich, und sie hatte als vorsichtige Saushälterin, beren muhsame Ersparnisse icon mehr als einmal feit dem ersten Sauptmannsjahr von ben bofen Pferbefäufen aufgezehrt worden waren, Sorge, bag bas tolle Nichtchen ,ihre' Stella ruinieren könne. Über bie lettere Sorge half ihr Gertrub felbst mit ber ziemlich unverblumten Andeutung hinmeg, baß Bapa für jeden Schaben ohne Zweifel voll einstehe, an welcher Tatfache nicht zu rütteln mar. Bu ber Bemerkung aber, daß es nicht recht ladylike sei, mit dem Diener allein auszureiten und bann die Begleitung andrer Berren anzunehmen, jog Gertrud ein fpiges Näschen und lehnte fich hochmutig lächelnd in ben Seffel gurud, bag Frau Magba nach kurzem vergeblichem Argumentieren auch biesen Ginspruch fallen ließ. Die Gertrud mar ja nun einmal ein außergewöhnliches Madchen, bas auch mit außergewöhnlichem Maßstab gemeffen werden wollte. Und um sie noch zu erziehen, mar sie boch schon zu alt - und baß fie fich ichlieglich nichts vergeben murbe, bas lag auf ber hand. Und gubem, Bapa Kraft mar ein Mann, mit bem man es nicht verberben burfte - bag er aber ftets alles vortrefflich fand, mas fein Töchterchen wollte, mar leider auch eine unzweifelhafte Tatjache. Tante Magda also fand fich in das Unvermeibliche, und als bann Gertrub in ihrem kleibsamen Reitkostum vor ihr stand, die Gerte in der Rechten, auf dem kurzen haar nicht den Zylinder, sondern einen großen Rembrandthut mit langwallender Feder — "so trägt ihn die Kaiserin, Tante!" — da war sie selbst so entzückt von dem Sindruck des hübschen Richtschens, daß sie das Mädchen herzlich in die Arme schloß und mit dem Segenswunsch: "Nun verdrehe nur nicht der ganzen Garnison die Köpfe!" entließ.

Da kam sie angetrabt, trot bes Pflasters im lebhaften Trabe, tadellos im Sit, die Zügel augenscheinlich
mit leichter Hand führend. Franken und Dernstädt, ersterer
mit etwas malitiös sühsaurem Gesicht, sahen sie schon von
weitem mit der Gerte winken. "Morgen, meine Herren:
also Sie auch zur Stelle, Herr von Dernstädt? Das
ist aber einmal liebenswürdig — ich fürchtete schon, es
ganz mit Ihnen verscherzt zu haben." Sin schneller Blick
streiste Dernstädts Pferd. "Sapristi, wo haben Sie den
famosen Hunter her? Das ist ja ein Jagdpferd erster
Klasse, wenn mich nicht alles täuscht. Schon über die
Hürden gegangen?"

Damit hatte sie sich zwischen beibe Herren eingesichoben und die Stella in Schritt fallen lassen.

"Meinen Alex habe ich mir selbst aus England ims portiert, gnädiges Fräulein — aber wenn Sie mit ,über die Hürden gegangen' fragen wollten, ob er unter mir für ein Herrenreiten genannt worden sei, so muß ich vers neinen. Ich beteilige mich grundsäplich nicht am Renns sport."



"Ah! Und reiten folche Pferde? Das ist bedauerlich. Warum benn aber nicht, wenn man fragen barf?"

"Einmal weil ich nicht wohlhabend genug bazu bin, um etwaigen Unfällen gewachsen zu sein, bann — aber bas bürste Sie schwerlich interessieren, gnäbiges Fräulein."

Gertrub behauptete das Gegenteil, und als Dernstädt mit seiner Begründung zögerte, nahm Franken das Wort. "Ich kann Ihnen das Geheimnis erklären, gnädiges Fräulein, denn ich erinnere mich noch lebhaft eines Gesprächs, das wir einmal auf der Akademie — lang, lang ist's her — über den gleichen Gegenstand hatten, Dernstädt, ich und einige sportslustige Kameraden von der Kavallerie. Unser guter Freund ist nämlich der Ansicht, daß der Herrenssport den Charakter verdirbt."

"Ah —" machte bas junge Mädchen und sah etwas spöttisch zu bem Hauptmann hinüber.

"Da Franken das Thema einmal angeschlagen hat, muß ich wohl ober übel näher darauf eingehen." Dernstädt schüttelte leicht verstimmt den Kopf. "Ich möchte nicht im falschen Licht erscheinen. Nicht den Rennsport als solchen verurteile ich und am wenigsten den Herrensport — nur die Art und Weise, wie er dei uns jetzt ausgeübt wird, ist mir, gelinde gesagt, unsympatisch. Und darin hat Franken richtig zitiert: er verdirdt meiner Anssicht nach den Charakter, wie jedes andere Hazardspiel auch."

"Ich bin boch neugierig, Ihre Begründung zu hören. Bisher ist mir immer gesagt worben, gerade ber Herren-

sport sei eines ber Fundamente zur Erhaltung des echten Reitergeistes.

Er konnte es fein, ohne Ameifel, und ich gebe bie hoffnung nicht auf, bag er noch einmal in bie rechten Bege geleitet wirb. So wie er jest floriert, ist er ber Berberb gablreicher Eriftengen - wie viele liebens= würdige, tuchtige Rameraden habe ich nicht im Laufe meiner Dienstzeit an ibm icheitern schen! Soute betätigt nicht ber junge Offizier mit bescheibenen Mitteln feine Tüchtigkeit als Reiter auf ber Rennbahn, sondern es hat sich leiber auch im Diffiziertorps - von den lobenswerten Ausnahmen abgesehen - eine Klasse Brofessionsreitern herausgebildet, die von Bahn Bahn, von Rennen ju Rennen eilen, um ben Rameraben, bie weniger Mittel einsegen konnen, die Bewinne vor ber Rase weazukapern. Für bie Mehrzahl ist ber Rennplat nur noch eine Stätte, wo man, als Erfat für bas allzu ichmer erreichbare Dlonaco, feiner Boife burch ben Totalisator ober burch gutige Beihilfe eines Buchmachers auszuhelfen sucht. Das Resultat ift benn auch ein trauriges - nicht nur die Rameraden selbst geben früher ober fpater ju Grunde, fie reißen auch ihre Familien mit fich in das Berderben hinein. tenne mehr als einen Bater, ber bas But, bas vielleicht feit Sahrhunderten im Befit feines Gefchlechts mar, ju verkaufen gezwungen murbe, um für die auf bem Rennplat eingegangenen Wetten des leichsinnigen Sohnes aufzutommen."

"Und was fagen Sie bazu, Herr Hauptmann

Franken?" wandte sich Gertrud an ihren Nachbar zur Rechten als Dernstäbt schwieg.

Franken zucte bie Achieln. "Dernstädt icuttet bas Rind mit bem Babe aus. Mangel eriftieren gewiß. welche menschliche Ginrichtung ware fehlerlos. Und vor allem: wer zum Spiel neigt, ben ichuten feine Barrieren. Das Berbot ober ber Berfuch, die Beteiligung am herrensport für die lieben Rameraben einzuschränken, würde ungefähr benfelben Erfolg haben, wie ihn bie Aufhebung ber Spielhöllen in unfrem guten Baterlande Bas bisher offenkundig und unter Aufsicht geschah, sucht sich jest hinterturen und geschieht beimlich nach wie vor - nur in besto gefährlicherer Beise. Rubem - ich bente nicht fo fclimm von bem Leichtfinn unferer Mitmenschen. Leben und leben laffen. ift mein Pringip! Und ben Tag, die Stunde genießen, wo sie sich beut. - 3ch meine übrigens, wir können antraben."

Es wurde ein flotter Ritt. Aber Dernstädts Anwesenheit sorgte dafür, daß er nicht ausartete. Gertrud
schien einigen Respekt vor dem ernsteren Manne zu haben. Sie legte ihrem freien Wesen offenbar Zügel an, und
nur dann und wann schien sie sich nicht beherrschen zu
können. Dann sprudelte ihr Übermut plöglich unaushaltsam hervor, und wie sie wohl ihre Stella einmal überraschend vom Wege herunterzwang, um irgend
ein Hindernis zu nehmen, das sie reizte, so schweifte ihr
auch hin und wieder die Zunge mit einer keden Bemerkung vom Wege ab. Sie hatten auf dem Nachhausewege einen langen Galopp gemacht, und Dernstädt ließ jett seinen Alex, der allein von den Pferden noch völlig troden im Haar war, in Trab fallen, um bald in Schritt überzugehen.

"Oho!" rief Gertrub. "Das wird aber langweilig. Barum nehmen wir den schönen Sommerweg bis zur Stadt nicht noch mit? Ich würde gern noch ein kleines Galöppchen riskieren — wir waren so schön im Zuge."

"Ich glaube, wir muffen Schritt reiten, wenn Ihre Pferbe leiblich trocken in den Stall kommen follen," sagte Dernstädt ganz ruhig, als Franken seinen alten Krampen anspornte.

Sie schwieg einen Augenblick, bann wandte fie sich kurz zu Dernstäbt um.

"Haben Sie Wilbenbruchs "Haubenlerche" gesehen? Was sagen Sie zu der köstlichen Bezeichnung "Moralssaßte"?"

Das war eine grobkörnige Bosheit, und Franken lachte laut auf. Dernstädt hatte sie wohl verstanden, das Blut schoß ihm in die Stirn. Aber er bezwang sich sofort und entgegnete ganz gelassen: "Jawohl, im Deutschen Theater, gnädiges Fräulein. Ich sinde übrigens, das Stück ist für junge Damen gänzlich unpassend, und das köstliche Wort, das Sie soeben anführten, gesiel mir am besten an dem ganzen Schauspiel — zumal es von dem verkommenen dem ehrenwerten Bruder gegenüber gebraucht wird."

Gertrud schien eine heftige Antwort auf den Lippen zu haben. Als sie aber Dernstädt anblickte und in h. v. 80beltin, Die ewige Braut. seinem Antlit einen unheilkundenden Zug zu bemerken glaubte, färbten sich plötzlich ihre Wangen dunkel. Sie unterdrückte die Entgegnung und biß sich auf die Unterlippe, daß ein kleiner roter Strich sich abzeichnete. Erst nach einer Weile nahm sie das Gespräch wieder auf. Es klang ganz kleinlaut, als sie sagte: "Wir werden uns nie verstehen, Herr von Dernstädt. Ich wollte Ihnen eine Geschichte erzählen von einem Bekannten in Hamburg, der —"

"Der ein Moralfatte war!" lachte Franken.

Und Dernstädt streckte ihr leichtversöhnt die Rechte hin. "Wie ich, wollten Sie eigentlich sagen — gestehen Sie's nur, gnädiges Fräulein. Sie irren aber: ich bin ein sehr lebenslustiger Mensch und gönne jedem Mitmenschen seine großen und kleinen Freuden. Wahrshaftig, das tue ich. Damit ist indessen noch lange nicht gesagt, daß ich nicht große und kleine Torheiten zu hindern suche, wo ich kann. So — damit ist der Friede hossentlich zwischen uns geschlossen."

Sie nickte, aber sie ließ die Zügel lose hängen und ganz gegen ihre Gewohnheit den hübschen Kopf auch. Erst nachdem sie wohl zehn Minuten schweigend im Schritt uebeneinander hergeritten waren, hob sie wieder an: "O Gott, o Gott, ist das Leben doch langweilig!! Raum hat man die Flügel mal ein dischen zu eutfalten gesucht, so kommt schon jemand, der einem stutzt. Immer hübsch artig, Trudchen, immer hübsch gehorsam — es ist wirklich zum Davonlausen langweilig!"

Franken lachte wieder und in der Tat machte bas

schmollend verzogene Mäulcheu ber kleinen Person einen überwältigend komischen Sindruck. Dernstädt aber fühlte den tieferen Sinn aus der lustigen Rede heraus und sagte ernster vielleicht, als es für den Augendlick paßte: "Da ich doch nun einmal nolons volons die traurige Rolle eines Moralfatke auf mich nehmen muß, will ich Ihnen auch die nötigen Heilmittel für Ihre Langweile nicht vorenthalten, gnädiges Fräulein —"

"Da bin ich aber mal neugierig, warf Franken ein, während sie verwundert aufschaute.

"Bas Ihnen fehlt, ist einfach eine geregelte Tätigkeit, eine Aufgabe, die des Löfens wert ist."

"Stiden, Malen, Klavierspielen, Lesen — was meinen Sie benn eigentlich? Soll ich vielleicht, wie manche meiner Mitschwestern vom hohen Orden der Lange-weile auf gutes unschuldreines Konzeptpapier schlechte Novellen schreiben?"

Dernstädt schüttelte ben Kopf. "Daß ich Ihnen solche Abgeschmacktheiten vorschlage, werden Sie mir hoffentlich nicht zutrauen. Nein — ich benke, das Gute liegt näher. Kümmern Sie sich ordentlich um die Wirtschaft!"

Diesmal lachte sie laut und herzlich. "O wie poetisch! Und wenn ich's hier wollte, Tante Magda würde mich balb aus der Küche hinausfenstern. Papa daheim aber — na, das würden nette Diners werden! Ich und wirtschaften! Nein, Herr von Dernstädt, da müssen Sie schon auf ein andres Remedium sinnen — für Küche, Keller, Bodenraum bin ich unrettbar verloren."

"Wenn bem wirklich so ist — was ich noch gar nicht glaube — so wurde ich bas fehr bedauern," ent=



es innerhalb irgend einer Runft — das sind Ausnahmen und werden hoffentlich stets Ausnahmen bleiben trot Nietziche und Bebel." "Bravo!" warf Franken ein, als Dernstädt geenbet. "Diesmal ernenne ich Sie zum Moralfatte erster Klasse mit Sichenlaub und Schwertern, Dernstädt. So — und da wären wir ja am Ziel. Ich darf Ihnen behilflich sein, gnädiges Fräulein?" Er war bereits vom Pferbe gesprungen und hob Gertrud aus dem Sattel. Sie rasste mit etwas verdrossener Miene ihr Reitkleid zusammen. "Schabe, daß unsere Partie zum Schluß etwas langweilig wurde," meinte sie halb zu Franken, halb zu Dernstädt gewendet, während sie der Stella ein Stück Zuder reichte.

"Und baran war ich schulb?" Dernstädt sah gespannt in ihr Gesicht.

Sie zog die Lippe kraus. "Wenn Sie selbst biese Empfindung haben — ja!" meinte sie, recht wie ein unsgezogenes Kind, und eilte die Treppe hinauf.

## VIII.



arie Bremer faß in ber Dämmerstunde an ihrem fleinen Arbeitstisch über dem Haushaltungs= buche und rechnete. Sie war von pein= licher Gewiffenhaf= tigfeit, und bas mar bei ben fehr beschränkten Dit= teln ber Statsrätin ein mahres Glück. Die gute alte Dame hatte in ihrem Leben nie haushalten können und ertravagierte

heute noch gern in Kleinigkeiten. Marie wußte schon, was es bedeutete, wenn die Mutter bann und wann einmal

allein, auf ihren Stod gestütt, in die Stadt humvelte, um einige "notwendige Ginfaufe" ju beforgen. Regelmäßig tam fie bann mit einem Laufburichen hinter fich gurud, ber eine stattliche Anzahl Baketchen trug — Delikatessen und Schnurpfeifereien - und ebenso regelmäßig liefen auch nachträglich bie Rechnungen ein, bie oft in gar keinem Berhältnis ju bem Budget standen. "Aber, liebe Deern, bas eilt ja nicht. Die Leute marten gern," pflegte bie alte Dame leicht errotend ju fagen, wenn es ihr nicht gelang, die Rechnungen vor ben machsamen Augen ber Tochter zu verbergen. "Das erledigen wir ein andermal - gelegentlich!" Und Marie wußte auch, was bies ,aelegentlich' auf fich hatte. Wenn ber Rieler Umschlag, ber allgemeine Rahlungstermin in ber Provinz, herankam, fah fie bem Tage immer mit angftlichen Gefühlen entgegen. Mamachen hatte stets einige kleine unangenehme Über= raschungen für biese Zeit in petto, und wenn Marie bann bie Tränen in die Augen fliegen, bann blickle die lebens= luftige Greifin ihr gang verwundert ins Gesicht: "Aber Rind, mas nimmst Du Dir das benn so zu Bergen? Lag nur gut fein, tommt Beit, tommt Rat! Und wenn Dir bas mit ben breiunbfünfzig Mark jest nicht paßt, fo begablen wir ben kleinen Betrag eben am nächsten erften."

Auch heute war die Frau Statsrätin, einen kurzen Ausgang Maries benutzend, heimlich in die Stadt gegangen und hatte einige Delikatessen für den Abend einzgekauft, an dem Dernstädt zum erstenmal mit dem Schwiegerssohn zu einem Butterbrot kommen wollte. Das "Butterbrot', wie es sich die Tochter gedacht, war der alten

Dame zu bürftig vorgekommen, und nun saß Marie und trug seufzend einige Posten, die ihren Boranschlag bebenklich ins Schwanken brachten, in das Kontobuch ein. Und dann stützte sie das Haupt in die Rechte und sah sinnend durch das geöffnete Fenster ins Freie hinaus.

Es war nicht mehr alles zwischen ihr und Franken, wie es sein sollte, wie es gewesen war — sie wußte es nur zu gut! Auf ihr Liebesglud war ein Reif gefallen.

Damals, als Franken ihr seine Liebe erklärte, hatte fie, von seiner Leibenschaft felbst mit fortgeriffen und bezaubert von der liebenswürdigen Art, mit der er fich zu geben wußte, vertrauensvoll ihre Sand in die feine gelegt. Und wenn ihr bann in ben ersten Wochen nach ber Berlobung wohl auch Zweifel gekommen waren, ob ihre Liebe zu ihm wirklich die tiefe und echte sei, die eine Frau dem Manne, bem fie fürs Leben angehören foll, schulbet, fo hatte die Zeit diese Bebenken gehoben — bas, was zuerft vielleicht nur eine leichte Reigung gewesen mar, hatte sich wirklich zur echten, vollen Liebe frystallifiert. Als bann Walthers Vater starb, und es sich herausstellte, daß Franken und sie noch jahrelang warten müßten, ebe sie an die Begründung eines eigenen Sausstandes benten burften, hatte fie ohne Zagen bie Arme um feinen hals gelegt: "Bir werben warten, Balther, und die Jahre follen unfrer Liebe nichts anhaben konnen - fie follten fie noch reicher und iconer machen."

Nun war boch alles so ganz, ganz anders gekommen. Langsam, allmählich hatte sich eine Kluft zwischen ihr und ihrem Bräutigam aufgetan. Sin leiser Riß war es zuerst nur gewesen, eine leichte Spalte, bie am nachsten Tage wieber geschloffen ichien - und fich boch immer weiter öffnete. Franken bemerkte bie Beranberung kaum, bie fich in bem Verkehr zwischen ihm und feiner Braut anbahnte; und wenn er fie bemerkte, fo faßte er fie als eine natur= liche Folge ber langweiligen "ewigen Brautschaft" auf. Du lieber Gott, wenn man brei Sahre verlobt ift, kann man nicht immer Sukholz rafpeln, wie in ben erften Wochen, das ist nun einmal ber Lauf ber Welt! Und man muß fich mit ben Berhältniffen abfinben, fo aut es eben aeht, muß fich bas Leben, bas fo fcon bes Unerfreulichen genug bietet, nicht noch aus purem Übermut erschweren - bas war seine Weisheitsmarime. blidte tiefer, weil fie tiefer empfand. Sie grübelte über bie Ursachen ber Entfrembung, die fich wie ein trüber Schatten zwischen fie und Franken ichob, aber fie fuchte Die Gründe nicht ba, wo sie in Wirklichkeit lagen: in ber innerlichen Seichtheit bes Mannes, beffen fturmische Leibenicaft vor bem biiteren Ernft bes Lebens nicht Stich So schmerzlich sie es empfand, wie er kuhler und bielt. immer kuhler murbe, legte fie fich boch immer aufs neue Entschuldigungen für ihn gurecht, ja fie machte fich felbst Borwurfe barüber, baß fie es nicht verstände, ihn zu feffeln. Mehr und mehr fpann ihre grübelnde Phantafie ibn in ein Gewebe von Sbelmut ein; bag er treu ju ibr bielt. auch als feine Verhaltniffe fich fo ganglich geanbert hatten, erschien ihr als ber Beweis nicht nur einer starken Liebe, fondern auch eines vortrefflichen Charafters; baß er fich allerlei kleine Opfer auferlegte um ihreiwillen, als

ein Beweis seines Sbelsinns. Sie fühlte, wie die kleinlichen Verhältnisse, in denen sie lebte, ihn beengten, und sie rechnete es ihm hoch an, daß nie ein Wort der Empfindlichkeit über seine Lippen kam. Was bei ihm ein Gemisch von angedorener Gutmütigkeit und Pflichtgefühl, was längst nur noch Gewohnheit, was endlich nur die Folge einer guten Erziehung war, erschien ihr, der sonst so klar und verständig Denkenden, in immer edlerem, hellerem Lichte, und sie suchte mit verdoppelter Liebe und Herzlichkeit wett zu machen, was er ihrer Meinung uach um sie erduldete.

Aber ber Riß blieb und wurde zur Kluft, die aller ihrer Bersuche, sie zu überbrücken, spottete.

Und nun war endlich boch ber lähmende Zweifel in ihre Seele eingezogen und raubte ihr ben letten Rest inneren Selbstvertrauens.

Gerabe in der jüngsten Zeit war ihr Franken aufgeräumter, heiterer, denn sonst, erschienen. Auch unsteter freilich. Er konnte disweilen, wie einst in den glücklichen Tagen unmittelbar nach ihrer Verlobung, sprudelnd übermütig sein, um dann plötzlich kurz aufzuspringen und von dannen zu eilen, kaum daß er sich die Mühe gab, ein flüchtiges Wort der Entschuldigung zu sinden. Aber dann kehrte er wohl auf der Treppe plötzlich um, um sie noch einmal mit einer Innigkeit an sein Herz zu drücken, die ihr sast stringe in seiner Seele, was sie so oft entbehrt, eine Saite warmen Mitempsindens mit ihrem eigenen Denken und Kühlen an.

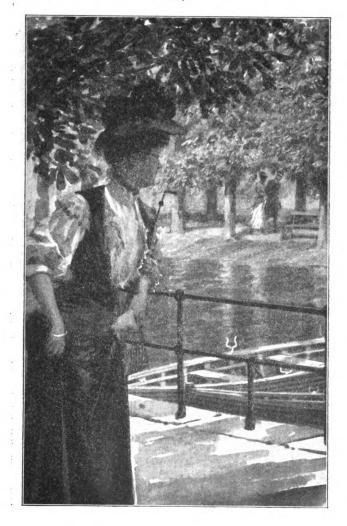

Dann waren geschäftige Freundinnen gekommen und hatten ihr zugeflüftert, daß Walter ber hübschen Oberftennichte auffallend ben Sof mache. Sie hatte bazu gelacht und gemeint, "bas freut mich!" Und sie bachte, wie sie fagte. Sie hatte ja an ben langen Jahren ihres Brautstandes die besten Beweise, daß Franken treu zu ihr hielt. Tropbem faß ber Stachel, fo febr fie gegen bas hähliche aufkeimende Gefühl bes Zweifels anzukampfen suchte. Es fiel ihr auf, daß Walther fast nie ober doch nur mit flüchtigen Worten von Gertrub Kraft sprach, er, ber sonst fo Mitteilsame, ber bas Berg auf ber Junge hatte. Selbst auf direkte Fragen, die Marie freilich zu stellen verschmabte, bie aber die Etatsrätin mit Vorliebe aussprach, gab er nur furge Austunft. "Gin hubiches Dabchen? Sm! Debr pikant, als hubsch. Sehr verwöhnt und verzogen, wie mir scheint," hatte er geurteilt und mar bann möglichst ichnell auf ein anderes Befprächsthema übergegangen.

"Und heute — heute hatte Marie sie beibe gesehen, Walter und die kleine Hamburgerin. Dicht nebenseinander waren beibe am Jungfernstieg spazieren gegangen, als sie am andern User des Wassers von der Stadt zurücklam. Und als sie sah, wie Walther lebhaft auf das junge Mädchen einsprach, und wie dieses mit lachendem Munde zuhörte, da hatte Marie es im Herzen empfunden gleich einem körperlichen Schmerz. Sie war von dem Buschwert der Useranlagen verdeckt, einen Augenblick sie hen geblieben, dann aber, wie von Scham über ihr eigenes Empfinden ergriffen, nach Hause geeilt, in ihr Stüdchen, um mit ihren Gedanken allein zu sein. Und

nun saß sie und sann und sann und konnte boch nicht ins Reine kommen mit sich selbst. War's benn nicht kleinlich und unebel von ihr, ihrer so ganz unwert, bem häßlichen Gefühl ber Eifersucht Raum zu geben? Hatte Franken bas um sie verdient? Was war benn babei, baß er mit bem heiteren, jungen Ding scherzte und lachte. Er mochte Gertrud Kraft auf ber Straße zufällig getrossen haben, ergab es sich da nicht ganz von selbst, daß er sie einige Schritte begleitete, baß er ihr eine Aufmerksamkeit erwies, die sich schon aus der schuldigen Rückssicht auf seinen Regimentskommandeur ergab?

Aber wie Marie sich auch bemühte, mit bem Verstande ihrer Empsindungen Herr zu werben, das Herzwollte sich unter ber kühlen Überlegung nicht beugen. Es hattte seine Sprache für sich — eine beredte, dringende Sprache, aus der immer und immer wieder der sehnsuchtsvolle Wunsch heraustönte, daß es sich selbst täuschen möge, und die doch auch immer aufs neue ausklang in die schmerzvolle Überzeugung: seine Liebe ist im Erlöschen — unser Glück ist dahin!

Draußen wurde die Klingel gezogen. Marie wußte, es war Franken. Sie erhob sich rasch und strich mit einer leichten Bewegung das Haar aus der glühenden Stirn. Als sie wenige Minuten später in das Bohnzimmer trat, wo Walter und die Etatsrätin bereits im lebhaften Gespräch dei einander saßen, hatte sie ihre volle Selbstbeherrschung zurückgewonnen. Sie vermochte es über sich, die Begrüßung ihres Bräutigams ruhig zu erwidern, und nur als seine Lippen die ihren

berührten, zuckte sie unwillkurlich zusammen. Er achtete nicht einmal barauf.

Balb tam Dernstädt. Sie trat ihm mit leichter Befangenheit gegenüber, mit jener Befangenheit, Die ihr bisweilen anhaftete, wenn sie mit Rameraben ihres Brautigams in gesellichaftliche Berührung tam, und bie keineswegs einer mangelnben Sicherheit entsprang, fondern ber peinlichen Empfindung, daß man ihr ein Mitleib entgegenbringen könnte, welches ihren außeren Berhältniffen galt. Aber Dernstädts ruhiges, weltgewandtes und boch auch wieder netürliches Wefen half ihr bald über die erste Befangenheit hinmeg. Er besaß bie feltene Babe, nicht nur gut ju fprechen, sonbern auch gut zuzuhören und seine Partner in jedem Gespräch, ohne daß sie es selbst merkten, auf eine Unterhaltung hinzuleiten, in der sie sich ausgeben konnten. kaum einer Biertelstunde plauderte er mit ber Mama, wie ein alter Bekannter über Kopenhagen und ben banischen Sof und mußte bann auch Marie, bie bis= ber ziemlich ftill neben Franken geseffen, in bas Gespräch hineinzuziehen.

"Ich hatte vor etwa acht Tagen die Shre, Sie, gnädiges Fräulein, zu sehen — bei Frau Schneiber — oder richtiger im Vorslur zu dereu Waschküche," sagte er lächelnd. "Darf ich fragen, wie es Ihrer Schutzbesohlenen geht? Ich habe ein gewisses Interesse an der Rekon-valeszentin, da das Mädchen die Braut eines meiner Unterossiziere ist," setzte er erläuternd hinzu.

Marie gab gern Auskunft, und indem sie von der

Arbeitsamkeit ber beiben armen Frauen und bavon erzählte, wie sich beibe ehrlich und anständig durchs Lebeu zu schlagen bemühten, gewann ihr ernstes Antlit Leben und Farbe. Dernstädt bemerkte es mit Vergnügen, er



konnte sich nicht satt sehen an dem felngeschnittenen, ausbrucksvollen Profil, dessen Herbheit sich zu milbern schien, sobald man in die opalartig glänzenden Augen blickte.

"Nun halt aber ein, Kind," meinte die alte Dame endlich. "Dein Loblied auf die Schneibern nimmt ja gar kein Ende. Sie müssen wissen, Herr von Dernstädt, meine Tochter hat von Kindesbeinen an eine Borliebe für alle Armen und Bedrückten gehabt. Ist ja recht schön und gut, aber mein Fall wär's nun nimmer, in die dunstigen Hütten und Keller hinadzuskriechen, um Suppen auszuteilen und sich dabei wohl gar eine ansteckende Krankheit zu holen. Und bei der Anna

Schneiber fehlte auch wahrhaftig nicht viel — bas hat auch ber Doktor gefagt."

Franken warf ben Kopf hoch. "So? Und bavon erfahre ich erst heute? Das war sehr unrecht von Dir, Marie! Du weißt doch, wie ich barüber benke. Bozu gibt es benu öffentliche Krankenhäuser und Unterstützungskassen?"

Über das Antlig Maries hatte sich eine dunkle Rote gebreitet. Sie ichien eine Erwiderung mit Mube und nur mit Rudficht auf ben Gaft zu unterbruden und fah erfreut auf, als Dernständt für fie bas Wort ergriff: "Das nenne ich aber bas Rind mit bem Babe ausschütten, Franken. Sie nehmen ja bem Guten, mas bas anäbige Fraulein getan, bie gange Freudigkeit, wenn Sie es berart beschränken wollen. Billige Borsicht laffe ich gewiß gelten, fo wie jeber Argt fie ju üben gezwungen und verpflichtet ift. Wo follte es aber hinführen, wenn alle warmherzigen, milbtätigen Fraueu bie Sütten ber Armut meiben wurden, weil ihr ebles Wirken, ober fagen wir lieber ber Trieb ihres schönen Pflichtgefühls fie ber Gefahr irgend einer Unstedung ausset! Bo foll es hinführen, wenn bem Frauenherzen bie Betätigung feiner Liebe gu ben Mitmenschen abgeschnitten wirb! Das Rrankenhaus ift gewiß eine fehr fegensreiche, eine fehr wohltätige Einrichtung, und ich gebore ju benen, die unter Um= ftanben ihm ben Borzug zu aller hauslichen Rrantenpflege geben, weil es in vielen Fällen bem Batienten ungleich mehr bieten tann als bie Bauslichkeit. In ungabligen andren Fällen aber tann ebenso gewiß bas Rrantenhaus

nicht bie hausliche Pflege ersetzen, wie ber Arzt nicht ben tröstenden Zuspruch, die linde Hand einer Frau unents behrlich machen kann."

"Der berufenen Pflegerin," warf Franken ein.

"Berufen ist jede Frau, die mit warmem Herzen die nötige Willenskraft und Energie, die rechte innerliche Freude mit ernstem Trieb und Wohltun verbindet," gab Dernstädt zurück. "Aber wir schweisen ins Weite. Würden Sie, gnädiges Fräulein, mir nicht Mittel und Wege an die Hand geben können, den beiden armen Wesen, die so mühevoll um ihre Existenz ringen, irgendwie, soweit es in meinen Krästen steht, hilfreich an die Hand zu gehen? Ich fühle, daß alles, was auch nur entsernt an Almosen erinnert, übel angebracht wäre — —"

Marie nickte. "So ist es, Herr von Dernstädt — — bin boch auch ich auf harten Widerstand gestioßen, als die Not in dem Wäscherhause am größten war. Mutter und Tochter sind stolz in ihrer Art, und die Tochter vielleicht noch mehr als die Mutter. Wollen Sie etwas tun, so suchen Sie den beiden Arbeit und Verdienst zuzuwenden — und wollen Sie darüber hinaus Ihr gutes Herz betätigen, so rechnen Sie dem Unterossizier Berger seine militärischen Verzehen, die, wie ich weiß, seine Zukunft gefährden, nicht gar zu hart an."

Franken lachte. "Sehen Sie, Dernstäbt, jetzt appelliert man schon an Ihr kompagniechefliches Herz das kommt davon. Berger — Berger? Das ist ja der Schlingel, ber mit Vorliebe über Urlaub ausbleibt. Richtig, Ihr Borgänger hatte ja schon seinen lieben Arger mit bem Burschen. Was hat ber benn mit ber ehrsamen Familie Schneiber zu tun?"

"Unteroffizier Berger ift mit ber Tochter verlobt," entgegnete Dernstädt furg und teilte bann Marie mit, bak er von einer Kündigung ber Ravitulation bereits Abstand genommen habe: ber Unteroffizier scheine fich übrigens sichtbar jusammenzunehmen, und wenn es fo bliebe, werbe er versuchen, ben beiben jungen Leutchen später die Möglichkeit ber Beirat zu ermirken. fie, Marie, ihm aber gestatten wolle, ein klein wenig an ihren auten Werken teilzunehmen, bann moge fie weniastens erlauben. dak er ibr einige Rlaschen ftarkenben Beines für Anna Schneiber und etwaige andre Kranke sende — er habe noch einige Flaschen ausgezeichneten griechischen Malvasiers im Reller, bie er auf seiner Orientreise selbst ausgesucht, und die so die beste Bermenbung fanben.

Marie sah fragend auf Franken; als dieser aber lachend nickte: "Schabe um den schönen Tropfen — aber geniert Euch nicht, Ihr wohltätigen Seelen!" nahm sie dankend an.

Die gute Statsrätin war froh, als das ihr nicht weniger wie Franken unerquickliche, ja unverständliche Gespräch ein Ende erreicht hatte, und Dernstädt auf ihre Frage, wie es ihm benn eigentlich in Tenburg gefalle, bereitwillige und ausführliche Auskunft gab. So sehr sie selbst stets auf das kleine Nest schalt, es war doch ihre

Heimat, und es tat ihr wohl, daß der verwöhnte Großstädter es lobte — lobte bis auf das unübertreffliche Graubrot herunter, das er noch nirgends so vorzüglich gegessen zu haben behauptete.

Und da war es Franken, der in etwas hämischen Ton einwarf: "Bei Ihrem Hymnus auf Tenburg versgessen Sie aber ganz des Magnets, der Ihnen unser teures Pathmos wohl nur vorläufig in so rosigem Licht erscheinen läßt, Dernstädt —"

"Und bas mare?"

"Sie fragen, Befter? Nun, der kleine Robold — bas Oberstennighen — Gertrud Kraft!"

"Fräulein Kraft hat mit Tenburg wohl am allerwenigsten zu tun — und noch weniger damit, wie es mir hier gefällt," meinte Dernstädt möglichst gleichmütig, ohne daß er verhindern konnte, daß seine volle Stimme von verhaltenem Mißbehagen leise bebte.

"Na — na, Berehrtester!" brobte Franken über ben Tisch hinüber. "Man ist doch nicht mit Blindheit gesschlagen!"

Marie hatte die Augen gesenkt und hielt die Hande fest ineinander verschlungen auf dem Schoß. War das möglich, war das mehr als eine stücktige Nederei, was Walter da sagte? Wie ein leises, noch unsicheres Glücksgefühl zog es in ihr Herz ein. Wenn es wahr ware, wenn Dernstädt sich wirklich für die Hamburgerin interessesser, wenn diese seine Neigung erwiderte, dann war ja all ihr Bangen und Sorgen umsonst gewesen. Mit vershaltenem Atem wartete sie auf Dernstädts Antwort.

Dieser war augenscheinlich durch Frankens wenig taktwolle Anspielung aufs peinlichste berührt. Über sein offenes Gesicht wetterleuchtete es. Dann aber faßte er sich kurz: "Warum sollte ich es leugnen? — Fräulein Kraft ist allerdings ein heiteres, frisches Slewent in der immerhin etwas eintönigen Geselligkeit unserer Garnison, und auch ich kann mich dem Zauber ihres ungezwungenen Wesens nicht entziehen." Er hatte hinzusehen wollen — "so wenig wie Sie, Franken," aber er fühlte, daß er damit dem Mädchen an seiner Seite wehtun müsse, und unterdrückte den Schluß.

"La — la!" machte Franken. "Ein heiteres, frisches Slement! Sehr vorsichtig gesagt. Sin Sprühteufelchen ist sie, die Kleine!" Und dann setzte er, plötlich den Ton wechselnd, als ob er sich jetzt erst besinne, daß er mit seiner Braut am Tische saß, hinzu: "Übrigens hübsch ist sie eigentlich doch gar nicht — entschuldigen Sie, Dernstädt, ich kann Fräulein Kraft wirklich nicht hübsch sinden."

"Beshalb Sie sich wegen bieser Meinung zu entschuldigen haben sollten, weiß ich wahrhaftig nicht. Außerbem ist über ben Geschmad nicht zu streiten." Es klang so abweisend, das Wort aus Dernstädts Munde, daß Marie erstaunt aufschaute. Erstaunt und erfreut zugleich, denn sie fühlte mit weiblichem Scharssinn heraus, daß Dernstädt sich augenscheinlich für Gertrud Kraft interessiere, auch wenn er es sich vielleicht selbst noch nicht gestehen mochte. Und wie um die etwas brutalen Außerungen Frankens wett zu machen, sagte sie liebenswürdig:

"Über ben Geschmad ift nicht zu streiten, aber ich glaube, man muß schon einen sehr schlechten Geschmad haben, um Fraulein Kraft nicht auffallend hubsch zu finden."

Diesmal war es an ihrem Bräutigam, erstaunt aufzusehen. "Kennst Du bas Oberstennizchen benn, Marie? Ich bachte bas Gegenteil," meinte er mit leichter Berslegenheit.

Marie fühlte sich plötlich im innersten Herzen so beruhigt, daß sie heiter lächelnd mit dem Finger drohte: "Jawohl, Du Sünder! Ich sah Guch beide heute nachemittag auf dem Jungfernstieg, und wenn ich eifersüchtig wäre —! Aber tröste Dich, den Gefallen tue ich Dir nicht."

"Ich meine, Du haft auch nie Grund bazu gehabt." Es kam so etwas, wie frohe Laune über das ernste Mädchen. Marie lachte herzlich und reichte ihm die Hand über den Tisch hinüber: "Und hätte mein Herz je etwas von Sifersucht verspürt, so bitte ich's Dir hiermit seierlich ab, Walter. Es ist ja zu töricht, sich das Leben mit berartigen dummen Gedanken zu verbittern."

"Das ist einmal ein verständiges Wort, Deern!" Die Statsrätin hob die Tafel auf und bat die Herren, sich eine Zigarre anzuzünden. "Ja, die Eifersucht. Es war da, als ich jung war, am Hofe König Christians ein Hoffräulein, eine Romtesse Niels Nilsen —" und sie erzählte mit der umständlichen Breite des Alters eine Geschichte von unglücklicher Liebe und unendlicher Leidenschaft, ohne zu bemerken, daß ihr eigentlich nur Dernstädt mit der Höflichkeit des wohlerzogenen Mannes zuhörte,

während sein Blid wie forschend immer wieder zu dem Brautpaar hinüberschweifte, das an einem der Fenster stand und in die Nacht hinaussah. Dann und wann wurde Mariens scharfgeschnittenes Prosil, gegen den dunklen Hintergrund sich deutlich abzeichnend, sichtbar, und disweilen klang ihr leises Lachen herüber, seltsam melodisch im Tonfall, wie Glockenklingen. Und dann tönte wieder Frankens etwas schrille Stimme dazwischen mit irgend einem leichtgeschürzten Scherzwort, und sein hübsches, aber etwas nichtsagendes Gesicht kehrte sich dem hellen Lampen-licht zu. Wunderlich, wie sich die Menschen zusammens sinden im Leben!

Als Dernstädt und Franken um die elfte Stunde sich verabschicket hatten, schritten sie zuerst schweigend neben einander her. Dann wandte Dernstädt sich plößlich ernst an den Kameraden: "Sie haben ein seltenes Glück gefunden, Franken. Ich muß Ihnen das sagen, heute, nachdem ich die Shre hatte, Ihr Fräulein Braut kennen zu lernen. Ich möchte Ihnen noch einmal recht von Herzen Glück wünschen — nicht in dem konventionellen Sinne, in dem ich es ja bereits getan."

Franken brückte die dargereichte Hand, und über seine Büge slog doch ein Schimmer von Stolz. Dann meinte er in gleichmütigem Ton: "Ja — Marie ist ein liebes, herziges Mädchen — sie hatte auch heute ihren besonders guten Tag! Gute Nacht, Dernstädt!

Und oben in bem kleinen Schlafzimmer ber Etatsrätin, in bem bie Tochter die Greifin zur Ruhe brachte, lehnte Marie plöglich bas Haupt an die Schulter ber



Mutter und flüsterte ihr leise zu: "Ich bin so froh heute, Rama — so froh, wie seit lange nicht!"

"Ja — ja, es war ein netter Abend! Wirklich, bas war er. Und ber Herr von Dernstädt ist ein harmanter Mann. Findest Du bas nicht auch, meine Deern?

"Was auch Walter über ihn sagen mag, er ist ein Shrenmann vom Scheitel bis zur Sohle — gewiß, Mama! Aber ich meinte eigentlich etwas anderes, Mama — Gute Nacht, Mamachen! Schlaf wohl!"



err Oberft von Wengstein und Frau geben sich die Chre, Herrn Major von Dadden und Frau Gemahlin

zum Tee auf Sonnabend, den 3. Juli, um 8 Uhr, ganz ergebenst einzuladen. U. A. w. g."

Es lag bereits ein kleiner Stoß mit ausgefüllten Karten vor Magdus, aber die Liste, die Frau Magda vor sich hatte, schien noch lange nicht ersichöpft. Es war dies

eine gang eigentümliche Lifte mit allen möglichen gebeimnisvollen hieroglyphen hinter ben Namen ber Herrichaften, mit benen Wengsteins im Verkehr standen. Da befand sich hinter dem einen Namen ein Kreuz, und als Gertrud, die Onkel und Tante assistierte und sogar zuerst die Cowverts hatte 'beschreiben sollen, was sich aber als unausssührbar herausstellte, da ihr Gekritzel, wie sie selbst zugab, niemand lesen konnte — als sie lachend nach der Be deutung dieses unheilverkündenden Zeichens fragte, gab Tante Magda ganz ernst die Auskunst: "Die haben uns noch nicht gehabt."

"Gehabt —?"

"Ja — sie find uns eine Ginladung schuldig. Wir find ihnen also nicht verpflichtet."

"Run — und was besagt hier ber fentrechte Strich, Tantden?

"Da waren wir zum Diner. Und bamit Du mich nicht weiter qualft: ber wagrechte Strich heißt Abendbrot."

"Und bie Querftriche, Tantchen?"

"A, laß mich zufrieden, du Qualgeist! Schreib mal auf, Mannchen: Sanitätsrat Müller —" Tante Magda wollte nicht, daß der Sausewind ersahre, daß sie durch die ominösen Querstriche Buch darüber führte, wie viel Gerichte es bei diesem und jenen gegeben.

"Aber, Magda, wir sind ja leider schon achtund= \*\*awanzia!"

"Schab' nichts. Bloß teine Leppergefellicaften zu womöglich nur einem Dugend Menschen."

"Aber, Magda, das ist doch am gemütlichsten!"

"Gemütlich bin — gemütlich ber. 3c größer bie

Gefellschaft, besto rentabler für die Wirtin. Wo zwanzig satt werden, werden es auch dreißig. Schreib nur weiter Frau Amtsrichter Sichsfelb nebst Fraulein Töchtern. Herr Affessor Liebmann —"

"Rönnen wir uns benn nicht ben wenigstens schenken, Frauchen?"

"Aber, Alterden, das ist ja, wenn wir von Dernsttäbt absehen, die einzige Partie. Den können wir schon wegen der Töchter von Sanitätsrats nicht entbehren."

"Gin gräßlicher Kerl!" murrte Magbus, notierte aber gehorsam.

"Haft Du? Frau von Welber-Aniehof, Hauptmann Krain nebst Gattin. Hast Du? Ja so, und Hauptmann Franken nebst Fraulein Braut."

"Die ewige Braut —" spöttelte Gertrub. "Ich habe schon soviel von ihr gehört, daß ich ordentlich neugierig bin, sie von Angesicht zu Angesicht zu sehen."

"Ein sehr liebes Mädchen. Ich hatte wohl gewünscht, baß Ihr Freundinnen würdet, Gertrud."

Die Kleine lachte in sich hinein. "Du, Tantchen, bamit wirst Du wohl kein Glück haben. Und wenn Fräulein Bremer ein Engel von Schönheit und Güte wäre — bicht babei soll es ja sein! — für Bräute im allgemeinen und für ewige Bräute im besonderen habe ich gar keine Neigung. Und zudem ist mir Franken unaustkehlich — ganz unausskehlich."

"Gertrub, ich möchte Dich boch bitten, von ben Herren meines Regiments etwas rudfichtsvoller zu sprechen!" ließ sich Onkel Magbus mit einem schwachen Versuch von Energie vernehmen.

"Aber wir find ja gang unter uns, Onkelchen!"

Frau von Wengstein aber schob bas große Augenglas, bas sie heimlich benutzte, wenn sie las ober schrieb, beiseite und meinte verwundert: "Du magst Hauptmann Franken nicht, Trude? Aber bas ist ja bas erste, was ich höres Ich bachte ganz im Gegenteil —"

"Dann haft Du Dich geirrt, liebes Tantchen. Auf bie Gefahr hin, mir vom Onkel noch eine Reprimande wegen ber "Herren vom Re'ment' zuzuziehen, muß ich herrn Hauptmann Franken, Ritter pp, für einen ganz seichten Schwäher erklären."

Frau von Wengstein und der Herr Oberst schüttelten beide die Häupter, aber sie hielten es wohl nicht für der Mühe wert, das "Kind" eines Besseren zu belehren.

"Wie viele haft Du jest, Rarl?"

"Dreiundbreißig, Magda."

"Na, bann wollen wir noch Lilienbergs aus Kleingandern hinzunehmen, die doch wahrscheinlich absagen, bas macht bann fünfundbreißig. Wenn ich mich bann auf fünfundzwanzig einrichte, langt es gerabe."

"Aber nur nicht zu knapp, Magda, nur nicht zu knapp. Was willst Du benn geben? Buffet ober Beine unter bem Tisch?"

"Natürlich bas lettere. Mit ben Buffets, bas ist eine ganz unpraktische Sinrichtung. 'ne furchtbare Geschiershinundherschlepperei — und es kommt bei Lichte besehen auch billiger, wenn man zwei Gerichte und eine süße Speise gibt. Der Goldbütt ist jett billig in Riel, und bie meisten essen ihn für Steinbutt, auch macht ihn bie

Bertha vorzüglich. Dann einen Schinken in Burgunder — ba kann man ordentlich was abschneiben. Und Alterschen, Du machft eine tüchtige Bowle — vergiß nur nicht, Dir rechtzeitig die großen Steintöpfe aus dem Kasino zu bestellen. Und daß Du mir die Ordonnanz gut einschärfst, daß sie die Gläser nicht immer so plump dis an den äußersten Rand vollgießt."

Gertrud batte bei ber wirtschaftlichen Erörterung ihr Taschentuch herausgezogen und bohrte die spiten Rähnchen tief in bas zusammengefnüllte Spitengewebe, - fie meinte por Lachen erstiden zu muffen. Bas abnte bas verwöhnte Weltkind aus bem reichen Raufmannshause bavon, wie genau ber Wirtschaftsetat in einer Offiziersfamilie quaeichnitten werden mufte, felbst im Saushalt eines Regimentskommandeurs? Was ihr als kleinliche Aniderei vortam, mar ja in Wirklichkeit nur ber Ausfluß gebieterischer Rotwendigkeit. Wengsteins waren nicht reich und hatten zwei Sohne auf ber Universität - bas Rommigvermögen, bas Frau von Wenastein einst in die She gebracht hatte, war längst baraufgegangen, langsam verzehrt worben unter ben stetigen Anspruchen ber Geselligkeit, bes Stanbes ba galt es fich einzurichten und hauszuhalten, zu rechnen und immer wieder zu rechnen, wenn man nicht sorgenvoll in die Butunft feben wollte.

"So — bas ift alles ganz schön und gut. Nun aber zur Tischordnung! Da können wir unfren lieben kleinen Wilbfang zu Worte kommen lassen" — ber Oberst streichelte zärtlich die frische Wange des Mädchens, bessen Aufmerksamkeit plöglich aufs höchste erregt schien. "Nun,

Magba? Wem geben wir Gertrub — bem alten Oberstabsarzt, ber mir wohl nächsten an ben neuen Bazillenstheorien überschnappen wird, ober bem lahmen und tauben Rittergutsbesitzer Wenhagen? Beibes sehr ehrenwerte, aussgezeichnete Männer."

Frau Magda lächelte gnäbig. "Du mußt boch immer Dein Späßchen haben, Alterchen, laß boch bas Rinb selbst mal seinen Bunsch aussprechen —"

"Mir ist bas ganz gleich, wer bas zweifelhafte Bergnügen haben foll, mich zu Tische zu führen," meinte Gertrud großartig und lehnte sich in ihren Sessel zurud. "Meinetwegen Dein vielgeliebter, unübertrefflicher Herr von Wellner ober Herr von Dernstädt — ober irgend ein andrer."

Magba und Magbus wechselten einen verstohlenen Blid völliger Übereinstimmung.

"Na — bann sagen wir also Wellner." Der Oberst sprach's, ließ aber die Feber noch ruhen, als erwarte er einen Sinwurf. Der blieb denn auch nicht aus. "Wellner — Wellner, Onkelchen — ja, das ist mir ganz recht. Das heißt, weißt Du — er führte mich erst neulich bei Seldens — und bei Bürgermeisters auch. Und man plaudert sich allmählich wirklich ein bischen aus."

"Bravo, Du Schlaufuchs im Weibergewande!" Wengstein lachte über das ganze behäbige Gesicht. "Also wenn Du Wellner sagst, meinst Du Dernstädt. Mir ist's recht. — Herr Hauptmann von Dernstädt — Fräulein Gertrub Kraft —" notierte er, und die Gattin fügte unvorsichtig genug hinzu: "empfehlen sich als Berlobte."

Das verstand Fräulein Gertrud Kraft inbessen falsch. Sie errötete weber, noch lachte sie verlegen, wie Onkel und Tante es wohl erwartet haben mochten, sondern sie recte die kleine Gestalt sehr entschieden in die Hohe und warf kurz ein: "Das wird sich besagte junge Dame wohl noch sehr überlegen."

Der Oberst schob seine Paviere zusammen und ftedte ein ernsteres Gesicht auf, als gewöhnlich. "Du Kleine!" meinte er. "Tante und ich haben über befagten Kajus wiederholt gesprochen - erlaube, daß ich Dir einmal unfere Meinung fage." Gertrub wollte auffpringen, aber er brudte fie in ben Seffel gurud. "Unfre Meinung — was Du Dir baraus für eine Ruganmenbung ziehst, sei Dir überlaffen. Dernstädt hat Dir in den letten Wochen ziemlich auffallend ben Sof gemacht, und Du haft, wenn ich nicht alle Käbigkeiten zu sehen verloren habe, ihn keineswegs zurucgewiesen. Lag Dich warnen, Trube, wenn Du nicht Rummer erleben willft. Dernstädt ift nicht ber Mann bazu, mit sich spielen zu laffen. Er ift eine in sich ge= festigte Natur, er weiß, mas er will."

Die Knie hochgezogen, so baß nur die äußersten Fußspitzen noch den Teppich berührten, die feinen Finger, ungeduldig auf den Seitenlehnen des Sesselt trommelnd, saß Gertrud da. Ihr hübsches Gesicht zeigte keine Spur von Befangenheit, sie suchte augen-

icheinlich ben Ausbrud völliger Gleichgültigfeit gefliffent=

lich festzuhalten.



Wir haben Dich heralich lieb, gerabe barum musfen mir ernft mit Dir fprechen, und es ift mir fehr lieb, baß fich die Be= legenheit zu folcher Mus= fprache noch por unferm fleinen Fefte ergibt."

"Aber, Tante, mollt mas

Ihr beibe eigentlich nur von mir?" Es tam biesmal boch ein flein wenig beunruhigt aus ben nur halbgeöffneten roten Lippen.

"Daß Du Dir selbst klar wirst über Dein Herz, Du törichtes Kind. Weiter nichts. Und daß Du — das bist Du uns schon schuldig! — in Dernstädt nicht Hoffnungen erweckst, wenn Du nicht auch daran benkst — nun ich meine, Du hast mich wohl verstanden?"

"Und wenn ich nun daran bachte —" Es war ein seltsam verschleierter Blick, ber unter ben langen bunklen Wimpern hervorschoß.

Frau Magda erhob sich würdevoll und schloß das Nichtchen in ihre Arme. "Gott weise Deinem Flatterssinn den rechten Beg," sagte sie ernst. Aber Gertrud lachte schon wieder: "Rur nicht so feierlich, Tantchent Ich mag noch garnicht daran denken, mich sein fügsam unter das Shejoch zu beugen — puh! Ich habe denn doch wohl noch Zeit" — sie wiegte sich kokett — "und Dernstädt — er ist und bleibt eigentlich ein rechter Moralsate. Ich würde ihn mir gewaltig erziehen müssen! Na wie's kommt, so kommt's!" Und rechts und linkseine Kußhand wersend: "Ich danke für gnädige Anteilsnahme" eilte sie hinaus.

Ropficuttelnb fahen ihr bie beiben Alten nach.

"Ein tolles Ding!" murrte Frau Magba. "Keine Spur von Ernst in bem Köpschen — Launen — Launen und abermals Launen!"

"Und babei so verteufelt hübsch," erganzte Magbus. "Die wird ihrem Zukunftigen noch einmal etwas zu raten aufgeben. Ich möchte nicht an seiner Stelle sein."

Frau von Wengstein hob lachelnd ben Finger: D. v. Bobeltit, Die ewige Braut. 9

"Na, na, Alterchen! Dir hat der Rader doch auch ben grauen Ropf ein wenig verdreht —"

"Aber, Magda!"

"Na, ich weiß wohl, es hat keine Gefahr," lachte sie gutmütig. "Also es bleibt dabei: Gertrub und Dernstädt. Und dann, denke ich, Wellner und die älteste vom Sanitätsrat — die zweite kann der Herr Affessor Liebmann führen —"



begoß bie bem fleinen Ra= fenfled ausgebrei= teten Leinwand= ftude. Das Mabchen hatte fich merkwürdig er= holt in ben let= ten Wochen; bie fiebrige Röte mar aus ben Wangen gewichen und hatte einem ge= funben leichten Braun Plat ge= macht, die Augen blicten wieber flar, bie und

ganze Gestalt schien sich aufgerichtet zu haben. Sie sah wirklich bildhübsch aus in ihrem saubern buntgestreiften Rattunkleid, daß trot aller Einsachheit ihren zarten Wuchs, der noch etwas kindlich Anospenhastes an sich hatte, vorzteilhaft hervorhob. Wie sie so bastand, die Gießkanne in der Hand, den Rock kurz geschürzt, daß die gut gesormten, wenn auch übermäßig kleinen Füße in den weißen Holzschuhen bis zum Anöchel sichtbar wurden, den Ropf mit dem lichten Flechtenkranz etwas vornübergebeugt, um ja keinen Flech auf dem Linnen außer acht zu lassen weigestrichene Hanal vor sich, im Hintergrund dasrotgestrichene Hanal vor sich, im Hintergrund dasrotgestrichene Hanal was sibergossen vom hellen Sonnenschein, — schien sie wirklich wie aus dem Bilde eines niederländischen Malers herausgeschnitten.

Das schien auch ber Gebanke bes Herrn Affessors Liebmann zu sein, ber auf seinem Nachmittagsspaziergang, wie neuerbings häusiger, am Kanal entlang schlenberte, ben keulenartigen Stock neuester Mobe senkrecht in ber Rechten, die übermäßig schlanke Gestalt in einem schlohweißen, sehr weiten Helgoländeranzug gehüllt. Er hielt sehr auf ein Außeres, die Korpsbrüder hatten ihn nicht umsonst schon auf der Universität den schneidigen Oskar genannt.

Als er an dem Schneiberschen Hause anlangte, blieber stehen und klemmte das Glas in das Auge. Mit sichtlichem Kennerblick beobachtete er das Mädchen, das ihm bei der Arbeit den Rücken zuwandte und ihn daher noch gar nicht bemerkt hatte. Er drehte mit

einem gewissen Behagen ben kurzen bunklen Schnurrbart, ber ihm übrigens wirklich gut zu bem noch von ber letten Reserveübung gebräunten Gesicht stand. Dann trat er bicht an bas niebere Holzgitter heran, bas ben Bleichplatz nach ber Straße zu abschloß, und rief bem Mädchen zu: "Tag, Fräulein! Wieber gut zuwege? Das freut mich— meinen Glückwunsch zur Auferstehung!"

Anna Schneiber wandte sich um, und als sie ben Herrn am Gitter erkannte, ber artig ben winzig kleinen Hut von bem wohlfrisierten Haupt zog, stieg eine helle Röte in ihren Wangen auf. Sie bankte kurz und wandte sich bann wieber ihrer Arbeit zu.

"Sie blühen ja wie ein Röschen, Fräulein Anna. Wie Sie das gut kleibet! Wirklich charmant. Was wird fich die Mutter gefreut haben!" fuhr Herr Liebmann fort und lehnte sich, als wollte er sich auf ein längeres Gespräch einrichten, an das Gatter.

Anna stieg gerabe mit einer frisch gefüllten Gießkanne vom Kanal herauf, und es flog so etwas wie ein spöttisches Lächeln über ihre Züge. "Nehmen Sie sich in acht, herr Affessor, baß ber Zaun nicht bricht!"

"Dann würde ich Ihnen gerade vor die Füße fallen." "Da täten Sie auch was Rechtes," gab sie kurz zurud, ohne sich in ihrer Arbeit stören zu lassen.

Der Assessor lächelte. "Das käme boch barauf an. Sie hätten bann freilich die Mühe, meinen Anzug wieder mit Hilfe von Wasser und Seife in einen menschenwürdigen Zustand zu bringen." Er machte eine kleine Pause, wie um eine Entgegnung abzuwarten. Als die aber ausblieb,

fuhr er fort: "Nun wird man Sie wohl auch häufiger mal wieder auf dem Trockenplatz hinter Ihrem Hause sehne, Fräulein Schneider? Ich habe mir jetzt in unsrem Garten ein Plätzchen am Zaun eingerichtet, wo ich gegen Abend meist ein Stündchen lese — es ist wirklich wunders voll unter den schattigen Linden."

"Das ist aber Fräulein Bremers Lieblingsplat seit langen Jahren —" warf bas Mädchen, zum ersten Male etwas eifrig ein.

"So? Nun, ber Plat ist groß genug für zwei, und ich habe meine Wohnung ausbrücklich mit Gartenbenutung gemietet. Fraulein Bremer wird also wohl bas Platchen mit mir teilen muffen."

Anna gab ihrer Gießkanne einen so kräftigen Ruck, baß bas Wasser im weiten Bogen bis unmittelbar an die gelben Botten des Herrn spritzte. "Ich glaube, Fräuslein Bremer verzichtet lieber," meinte sie nicht geradehössich.

"Soll mir erst recht angenehm sein. Sie haben mir aber meine Frage gar noch nicht beantwortet, Fräulein Anna. Wird man Sie häufiger im Garten sehen?"

"Da wir unsre Wäsche brin aushängen mussen, kann ich ihn nicht meiben. Das wissen Sie ja so gut, wieich selbst, Herr Assessor." Sie goß ben Rest ber Gießekanne aus und ging zum Wasser hinab, um sie neu zu füllen. Das schien aber diesmal merkwürdig schwierig zu sein, denn sie brauchte eine geraume Zeit dazu. Als sieendlich zurücktam, fand sie anstatt des einen Herrn zwei am Gitter vor, und beim Andlick des zweiten slog eine Schimmer heller aufrichtiger Freude über ihr Gesicht.

Dernstädt mar's, ber sich bem Affeffor Liebmann gu= aesellt hatte. Er fannte ben herrn oberflächlich wie man in einem Rest gleich Tenburg fast jeben, ber gur Befellicaft gahlt, in wenigen Bochen fennen lernt, und er mar ein wenig erstaunt, ben ichneibigen Ostar an biefer Stelle ju finden, augenscheinlich fehr ungebulbig auf bas junge Madden wartend, beren helles Rleid burch bas Ufergebuich heraufschimmerte. Die beiben herren hatten fich gegrüßt, und der Affessor hatte sich verpflichtet gefühlt, seine Unwesenheit burch die Erklarung zu motivieren, baf bie Bitme Schneiber seine Leibmaiche unter ihrer freundlichen Obhut habe. Der patente Serr becilte fich jest auch, Anna zuzurufen: "Also Sie besorgen bas alles recht punttlich, Fraulein!" und ging mit einer cleganten Schwenfung feines Butchens von bannen, mabrend bas junge Mädchen ihm mit einem fo vermunderten Ausbruck im Gesicht nachsah, daß Dernstädt fragte: "Was wollte ber herr benn von Ihnen?"

"Ich weiß cs wirklich nicht, Herr Hauptmann," entsgegnete sie ein wenig verlegen und doch eifrig. "Ich weiß nicht, was der Assessor von mir will — er ist aber unser guter Kunde, und da muß man ja Rücksicht nehmen." Sie setzte die Gießkanne auf die Erde. "Mutter ist drin — wenn der Herr Hauptmann vielleicht —"

Dernstädt nidte, und sie schritt ihn schnellen Fußes voran über die Straße und durch den halb dunklen Flur: "Mutter, der Herr Hauptmann von Dernstädt will Dich sprechen."

Die Baichfüche mar heute zur Bügelstube ein=

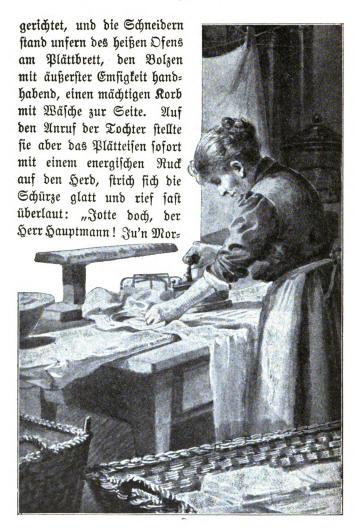

gen, herr hauptmann! Na, hoffentlich find Se nich unaufrieden mit be Bafche jewefen, bag Ge felber tommen. 3d bin ja man immer in Angst, benn bag ber Herr hauptmann fehre eijen mit be Oberhemben find, bes hat unsereine gleich weg. Nich so wie manche andre herren, die jlauben, unter die Uniform fieht man's nich — nee, immer aktrat! Also Sie find zufrieden? Ra, jottlob, mir plumpst nen Felsstein vons Berge." Der Redestrom von Frau Schneiber ließ sich, wenn die Schleuse einmal aufgezogen war, nicht so leicht hemmen. "Un wir banken ooch bestens, Herr Hauptmann, daß Se uns die Rundschaft vom gnäbjen Berrn Oberst verschafft. Nee, baran hatte ooch teen an'rer Herr bran jedacht, wie nur man blog ber Berr Hauptman! Un f' is ne pikfeine Kundschaft beson'res mas bas gnäbje Fräulein is. Die Basche, die Basche! 3cf hab boch manches in mein Leben jesehen, aberst so 'ne Bracht von Batistnem un von Spigen noch nie - man jeniert fich manchmal ornblich, mit be Finger ran zu kommen. Un be Unterkledage -"

"Aber Mutter!" warf Anna ein.

"Ach soo! Na also, womit kann ich bem Herrn Hauptmann bienen?" Die Alte knickste und zupfte sich an ben Schürzenbandern.

"Kann ich Sie einen Augenblick allein sprechen, Frau Schneiber?"

"Na ob, Herr Hauptmann! Anna, was stehst De un hälft Maulaffen feil. Mach, daß De an de Arbeit kommst — hörst De nich, daß der Herr Hauptmann was mit mir zu parlementieren hat." Es klang barsch, aber boch zugleich auch so komisch, baß Anna mit einem fröhlichen Lächeln auf bem Gesicht abzog.

"So, Herr Hauptmann. Befehlen der Herr Haupt= mann, daß wir in die Stube jehn?"

Dernstädt schob die bicke Madame, die bereits die Klinke in der Hand hatte, sanft zuruck. "Laffen Sie nur, wir find ja hier auch ungestört, Frau



Schneiber. Und Ihr Sie's nur ruhig zur Hand und lassen Sie sich nicht in ber Arsbeit stören."

Die Schneisbern warf einen verwunderten Blick auf den Ofsfizier, aber sie griff wirklich zum Sisen, prüfte mit der angeseuchteten Handspitze, ob der Bolzen auch noch brauchbar set und begann dann mit großer Bes

bächtigkeit ein Oberhemb zu bearbeiten: "Wenn ber Herr Hauptmann erlauben — ich höre ooch besser zu, wenn ich babei arbeiten kann. Un des hier is man voch bloß leichter Kram von 'nem Einjährigen, bei bem's nicht so jenau brauf ankommt — Hemben zu brei Mark das Stück, was siedie jungen Herrens so in de Ramschjeschäfte ufsichmieren. Nu, Herr Hauptmann — ich bin ganz Ohr."

Dernstädt hatte sich bicht neben die Alte gestellt. "Frau Schneiber, ich halte Sie sur eine verständige Frau —" begann er.

"Können Se ooch, Herr Hauptmann, könn' Se och. Mein Oller hat's immer jesagt, Fike, hat er jesagt, Du bist 'ne kluge Deern. Bloß mit de Polize, das hab ick dumm jemacht. Se wissen ja, Herr Hauptmann, mit de Polize von de Bersicherung —"

"Nun also, Frau Schneiber, da ich Sie für eine vernünftige Frau halte, kann ich ganz offen mit Ihnen reden," hielt es Dernstädt doch für geboten, die Redselige zu unterbrechen. "Wie denken Sie eigentlich über das Verhältnis zwischen Ihrer Tochter und dem Unteroffizier Berger? Was soll daraus werden?"

Wenn der Hauptmann etwa gedacht hatte, daß diese Frage Frau Schneider besonders erregen würde, so hatte er sich geirrt. Sie strich ganz ruhig mit dem Wachsstock über die Unterseite des Plätteisens, nahm eine neue Falte des Oberhemdes vor und meinte gleich= mütig: "Wat draus werden soll, Herr Hauptmann? Nu, ich denke, er wird ihr heiraten."

Dernstädt mußte nnwillfurch lächeln. "Sie wiffen,

Frau Schneibern, daß zum Heiraten mehr gehört, als der bloße Wille."

"Nu ob ict bet weeß! 's toft's Ries, un bet is man freilich bunne bei uns. Aber febn Se mal Berr hauptmann - ach, erlauben Se jutigft, id will man bloß nen neuen Bolzen holen. — So-o-o! Sehn Se, herr Sauptmann, fo find boch allebeebe jung. Bas be Anna is, die is kaum zwanzig, und ber Berger brei Jahrchen älter. Warum folln se nich warten? Dag nischt Unrechtes nich porkommen tut, bavor forgt be Schneibern icon, un de Unna felber is och nich fo. Wenns Seschäft aber so fort jeht, kann sich be Anna noch jang jut in ner Jahre viere, ne kleine Aussteuer zusammengespart haben und der Berger die breihundert Mark, die er ja woll inzahlen muß als Raution ober wie se bes nennen. Na, un wenn's benn och man knapp is in be erste Reit lieber Jott, Lampreten brauchen fie nich zu effen. be olle Schneibern is ja och noch ba, wenn etwa bie lieben Kinderken bald kommen sollten - was ja immer Jelb koften tut. - Jotte boch, hier hat de Anna mahrhaftigen Jott nen Loch nich jesehen. Ne, so 'n Racker! Aber Se glauben och nich, wat be jungen Leute heute be Baiche reißen tun -"

"Bier Jahre ist aber eine lange Zeit, Frau Schneiber. Das wird den beiden schwer fallen."

"Nu ja — so 'ne Kiek in be Welt können's ja nich abwarten, bis die lieben Chesorjen anjetanzt kommen. Aber bet hilft boch nu mal nischt, Herr Hauptmann."

"Nehmen Sie mal an, beste Frau, ich hatte einen

reichen Berwandten, ber mir eine kleine Summe ausgehändigt hatte von seinem Überfluß, um ein paar junge-Leute glücklich zu machen —" es kam etwas unsicher über Dernstädts Lippen.

Frau Schneider sette das Bügeleisen hin und sah den Ofsizier groß an. Dann suhr sie sich plötlich mit der umgekehrten Hand über die Augen — Dernstädt glaubte schon gewonnenes Spiel zu haben mit der Absicht, die sein gutes Herz sich ausgedacht. Aber die Alte überwandt die Rührung des ersten Augenblicks sosort. Sie nahm das Sisen wieder auf und strich mit fast zu gewaltigen Strichen über das arme Sinjährigsfreiwilligenhemd hin: "Jotte doch, daß et wirklich so jute Menschen zibt — Jotte doch, Jotte doch —!" Ihre Stimme hatte den kräftigen Tonfall noch nicht recht wiedergefunden. "So jute Menschen, wie Sie einer sind Herr Hauptmann!"

"Nicht ich — nicht ich, Frau Schneiber!"

Allmählich schwoll bas Organ ber behäbigen Madame wieber an: "Mir machen Se keine Fisematenten vor — mit Permischon zu sagen, Herr Hauptmann. Nischt vor ungut, sein Se nich böse! Aber daß Sie berjenige sind, der — das merkt ja nen Blinder. Un, nee, Herr Hauptmann, ick kann jar nich sagen, wie jut des von Se is — nen Stein muß 's rühren." Sie fuhr sich wieder mit der Hand über die Augen. "Zu jut, zu jut! Aber, Herr Hauptmann —"

"Rein Aber Frau Schneiber!"

"Doch — boch, herr hauptmann. Et jeht nich ohne

Aber. Ich kann bes nich annehmen, partu nich! Sehn Se, Herr Hauptmann, nich aus hochmütigen Indenkopfsfehen — weß Jott nich! So is be Schneibern nich, un nu jar jegen Ihnen! Aber es jeht doch nich!"

Und warum benn nicht!"

Die Bascherin schleuberte bas Oberhemb in ben Rorb zurud und unterbrach ihre Arbeit zum ersten Dale gang. "Es jeht von wegen die jungen Leute nich, Herr Hauptmann. Sehn Se, id muß immer bran benten, wie mein Sel'ger jearbeitet und jeschuftet hat, bag er uns nen warmet Rest zurecht machen gekonnt. Da lag Musike brin, und ba mar Segen bei! Aber wenn id nu talfuliere, baß Sie die beeben fo in 'nen fir und fertigen Sausstand rinfeten wollen in Ihrer Jute, bes will mir nicht in ben Sinn. Wenn ber Berger Anna heiraten will — jut, ba hat die Schneidern nischt dagegen! Aber sie muffen sich beebe erft mas versuchen, herr hauptmann. Se muffen alle beebe erft felber verbienen und zeijen, bag et ihnen Ernft is un nich man bloß so 'ne Laune von heite uf morjen. 3c bin man ne einfache Frau, herr hauptmann, aber bes weiß id: 's mar, un wenn Sie's noch so jut meinen, tein Segen nich und teen Alud babei, wenn Sie bie Anna und ben Berger ileich jett zusammen taten."

Sie holte tief Atem. Und bann streckte sie bem Offizier plötlich die Rechte hin. "Jeben Se mir de Hand, Herr Hauptmann, und sein Se bestens bedankt — so recht von Herzen. Ich kann's nich so von mir jeben, wie ich's meinen tu, aber daß ich recht habe, des is so sicher, wie Amen in der Kirche. Un weil ich doch nu mal die Mutter

von bes Kind bin — na — Herr Hauptmann — Sie verstehn mir schon . . . Un Se sind mir nich bose, Herr Hauptmann, und nich unjnäbig, daß ich so frei jewesen bin —"

Dernstädt icuttelte ber braoen Alten herzlich bie hand. "Bie follte ich, Frau Schneiber! Es tut mir nur

leib. Aber Ihnen steht als
Mutter selbstverständlich
allein die Entscheidung zu,
und wenn Sie
mein Anerbieten
ablehnen, nun,
so ist die Sache
erledigt."

Die Alte hatte schon wies ber in ben Wäschekorb ges griffen und ein andres Stück unter das Büs geletsen genoms men. "Un noch



was, Herr Hauptmann!" fuhr sie fort. "Nischt vor unjut, aber ich hab noch ne Bitte: wenn de Anna und der Berger was von Ihrer Jüte erfahren — mein Jott, 's

find junge Leute, die man nur ans Heiraten un nich über die Traurede raus benken — benn möchten se beibe nich recht kapieren, warum de Olle nich mit beibe Lamengs zujejriffen hat. 's is ja nu sehr unverschämt, daß ich bitte, der Herr Hauptmann möchten doch nischt von dem verlautbaren lassen, was die Jeschichte angeht, damit die beeden sich nicht Raupen in den Kopp sehen und benken, das jinge allens so von alleine —"

"Was Sie da sagen, Frau Schneiber, ist sehr versständig und stimmt vollständig mit meinem eigenen Gedanken überein. Die Sache bleibt unter uns beiden. Punktum! So und nun geben Sie mir noch einmal die Hand — Sie sind eine brave Frau und eine kluge Mutter dazu. Mir ist's in den letzten Augenblicken erst klar geworden, daß Sie recht haben, vollkommen recht. Und ich benke, es soll für die beiden jungen Leute sich auch so wohl noch ein Ausweg sinden lassen, ihre Wartezeit etwas abzukürzen. Abieu, Frau Schneiber."

Frau Schneiber knickte und begleitete ben Hauptmann bis an die Haustüre, hier noch einmal ein herzliches Dankeswort anbringend und ein: "nischt für unjut, Herr Hauptmann — sein Se man bloß nich bose!"

Draußen stand der Unterossizier Berger am Gitter und plauderte mit seiner Braut, die ihre Arbeit vollendet zu haben schien — wenigstens hatte sie die Gießkanne beiseite gestellt und lehnte, von der anderen Seite des Zaunes, an dem Staket.

"Karl — Dein Hauptmann!" hörte Dernstädt, als er aus bem Hausstur trat. Der Unterofffzier fuhr herum.



S. b. Bobeltis, Die ewige Braut.

kam's ihn boch wieder wie Mitleib mit ben beiben Menschenkindern, benen er so gern die schnellere Vereinigung für das Leben ermöglicht hätte. Ihn fröstelte selbst jest in seiner stillen Junggesellenwohnung, zum erstenmal in seinem Leben — und seine Gedanken malten sich das Bild eines andren Heims aus, erfüllt von der heiteren Jugend eines geliebten Wesens.

Aber bann erschrat er vor seinen eigenen Gebanken. War's benn die Rechte, die feine Sinne ihm vorgaukelten, war's wirklich eine Gefährtin für das ganze Leben?

## XI.

"So — das ist mal nett von Ihnen, daß Sie so früh kommen, Wellner! Man glaubt gar nicht, was so ein paar Menschen für ne Wirtschaft machen. Tun Sie mir mal den Gefallen und kossen Sie die Bowle, lieber Wellner! Noch ein bischen Zucker?"

Der gute Magdus stand im Schrantzimmer vor einem riesigen Steintopf und rührte bedächtig in dem süßen Gesbräu. Bor seinem Obertintenspion brauchte er sich nicht zu genieren. Er hatte es daher auch nicht für erforderlich gehalten, die mächtige weiße Schürze, die ihm Magda vorsichtshalber über den Waffenrock gebunden, abzulegeu, als er des Adjutanten Stimme im Flur hörte und ihn hereinries, um mit ihm noch dies und das zu besprechen. "Süß genug?"

"Borzüglich, Herr Oberft!"

"Ja, ja, das Bowlenbrauen, das versicht Ihr junges Bolk nun einmal nicht so, wie wir Alten". Er schlürfte mit Behagen selbst noch ein Kostetröpfchen. "'s ist ja noch kein Schaumwein drin, das gibt dann dem Ganzen immer erst die letzte Charme, wenn's auch nur eine Flasche auf

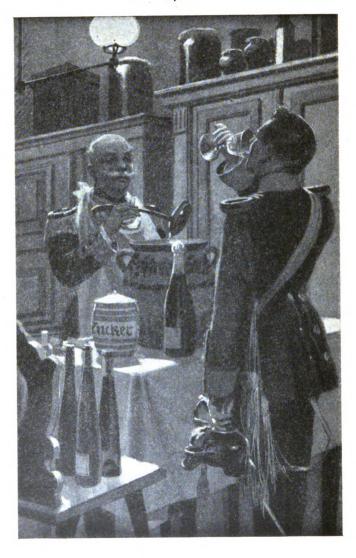

je fechs Mosel ift. Sooo — lieber Bellner, waren noch Eingange auf bem Bureau?"

"Einige unwichtige Piecen von der Brigade, Herr Oberft, fonst nichts."

"Na, bann kann's also losgehen. Sie sehen wohl bie Lichter noch mal nach, Wellner? Und bann, bitte, achten Sie ein bischen auf die Orbonnanzen. Mit der Musik, das ist in Ordnung?"

"Zu Befehl, Herr Oberst. Der Kapellmeister wird um neun Uhr ben Menger, ber am besten Klavier spielt, und einen Mann mit ber Bioline hersenben."

"Schön — schön! Daß das Federvieh nur nicht wieder zu tief in die Flasche guckt! Sooo — nun kommen Sie mal rüber ins Eßzimmer, lieber Wellner, wir wollen sehen, ob da alles in Ordnung ist. Sooo — aber erst helfen Sie mir mal freundlichst das weiße Ungetüm abslegen. So —!"

Sie schritten über ben schmalen Korribor nach bem Speisezimmer, in bem Frau von Wengstein auch noch mit einer Schürze über dem Staatskleid herumhantierte. Der Tisch war in Huseisenform gedeckt, etwas eng, aber ganz zierlich und hübsch. Die Oberstin hielt besonders auf ihre tadellose Tischwäsche.

Frau von Wengstein machte einen kleinen Bersuch, beim Anblid Wellners zu erschrecken, aber auf des Gatten gemütliches: "Es ist ja nur Wellner, Mutterchen," kam sie aus ber Türe zum Rebenzimmer, in das sie sich geflüchtet, sofort zurud und lächelte sichtbar geschmeichelt, als der

junge Offizier, sich verbeugend, sagte: "Das sieht ja reizend aus, gnäbige Frau!"

"Nicht wahr, es sieht wirklich hübsch aus? Und bas ift zum großen Teil bas Werk Trudchens. Ich sage Dir, Männchen, in bas Mäbel ist ein Geist ber Wirtschaftzlichkeit gefahren — zum Totlachen! Aber Geschmack hat sie, bas muß ihr ber Neib lassen."

Der gute Oberst schmungelte, mahrend er auf ber Tafel einige Glafer, die fich aus ber schnurgeraben Hichtung gewagt hatten, in Reih und Blied brachte, vergnügt in sich hinein, wie immer, wenn für feinen Liebling ein Lob abfiel. "So — also sie hat mitgeholfen, ber Taufendiaffa? Na, bas freut mich. Bellner, bie Stuble auf ber rechten Seite muffen wir noch ein bifichen ausrichten. So - und nun schnell bie Krone anstecken. mein Amt, lieber Wellner, feit mir verheiratet find." Er fletterte trot feines rundlichen Bauchelchens bebenbe auf einen Stuhl. "Bitte, halten Sie mir mal bie Glocken. So. Ich sage Ihnen, wenn man bas nicht felbst besorat, blaken die Lampen jedesmal. Na, wenn Sie erst mal verheiratet find, werben Sie bas icon tennen lernen. So - sag mal, Frauchen, ist die Trude benn noch nicht fertia?"

Magda hatte mit bem Burschen eine ernste Unterhaltung darüber, bei wem "angefangen" werden sollte, und überhörte die Frage. Aber dafür kam, gerade als der Oberst die lette der fünf Kronenlampen entzündet hatte und mit einem sorglichen: "Haben Sie auch die Schweselhölzer nicht auf die Erde geworfen, Wellner?"



vom Stuhl herunterkletterte, Fraulein Trube selbst ins Zimmer und flog bem Onkel, ohne auf den Abjutanten zu achten, direkt um den Hals.

"Mäbel, mach mich nicht toll! Puh, ist das ein Brausewind! Was willst Du denn nun wieder? Denn daß Du was willst, das ist ja so sicher, wie Anen in der Kirche."

"Diesmal irrst Du aber boch, Onkelchen. Ich bin nur so vergnügt — und weiß selbst nicht weshalb. Guten Tag, Herr von Wellner — schon hier? Ach sooo —" sie ahmte bas Lieblingswort bes alten Herrn in brolliger Weise nach — "als Abjutant hat man seine Pflichten!"

Herr von Wellner stand, als hätte er einen Labestock verschluckt. Er war immer korrekt bis in die Knochen, aber wenig entgegenkommend. Und Anspielungen barauf, daß ein Abjutant manchmal auch außerhalb des Geschäftszimmers seinem "Brotherrn" zur Hand sein solle, liebte er nun schon gar nicht. Zumal nicht aus einem Mädchenmunde.

"Mäbel, Du haft ja eine Schürze um," lachte ber Oberft. "Nein, wie ich bas finde: Trube Kraft mit Schürze! Es geschehen Zeichen und Wunder."

Die Rleine zog ben Mund zu einem allerliebsten Schmollen und brehte sich bann wie ein Kreisel. "Nun
— steht mir die Schürze etwa nicht, Onkelchen!"

Es war eine wirkliche veritable Rüchenschitze — Trube hatte fie heute erst in, ber Stadt gekauft. Gin großes, weißes Ding, schlicht und einsach. Aber ber Oberst hatte recht, wenn er bewundernd meinte: "Dir steht eben alles." Das schneeige Weiß hob ben bunkeln Teint des Mädchens noch schärfer hervor, und die feingerundeten bloßen Arme schimmerten aus den knappen

. Armeln bes Schurzes fo verführerisch, baß ber On= tel sich nicht versagen fonnte, bem Nichtchen ein flein wenig auf ben rech= ten Oberarm au flopfen, was ihm frei= lich sofort ein: "Aber, Alter!" von feiten Frau Magbas ein= trua.

"So — Sie sitzen im Nebenzim= mer, lieber



Wellner! Das halbierte junge Bolt, soweit es nämlich nicht an der großen Tafel Plat fand. Na — solchen Trompeters tisch läßt man sich wohl gefallen. Bist Du fertig mit dem Wilhelm, Mutterchen? Ja — na komm mal her, mein Sohn." — Er musterte ben Burschen von der nassen Tolle bis zu den dünnsohligen Stiefeln, die der Regimentsschuster für derartige Zwecke den Herren Offfziersburschen besonders hatte ansertigen müssen — eine Erfindung der immer praktischen Frau Magda, die einen ingrimmigen Haß auf die "alle Bohnersarbe abkrahenden, ungeschlachten Kommißstiefeln" hatte. "Schön — Du siehst ja ganz proper aus,

Wilhelm. Na nimm Dich aber auch zusammen, gieß niemand die Sauce auf ben Rock, schone die Livree, die viel Gelb kostet — verstehst Du?"

"Zu Befehl, Herr Oberft?"

"Und halte bie Schüffeln immer hübsch tief. Der übrige Wein schon aufs gezogen? Ja bann paß auch gut auf, wenn



eine Karaffe leer ist. Und sage ber Ordonnanz vom Kasino noch mal, daß sie die Bowlengläser nicht so schwappend voll schenkt."

Draußen klingelte es. Der Oberst riß die Uhr aus der Tasche: "Gerade acht. Herr Gott — sind die Leute aber pünktlich! Sooo — na komm, Magda!" Und er eilte, den Waffenrock glatt ziehend, in die Vorderzimmer. Frau von Wengstein und Wellner folgten, Gertrud aber huschte an die Türe zum Korridor und schielte, das seine Näschen vorstreckend, durch die schmale Spalte vorsichtig hinaus.

Draußen im Korribor stanben zwei blutjunge Leut: nants und strichen sich vor bem Spiegel die Schnurrbartchen. "Na, Wilhelm, wie viele sind's benn heute bei Guch?" fragte ber eine.

"So'ne Studer breißig, Herr Leutnant! entgegnete ber Bursche greinenb.

"Sehen Sie, Gabbern — große Abfütterung! Ich sagte es ja gleich: Ad majorem Trudiae gloriam! Na man rin in die Löwengrube!"

Die beiben jungen Herren hatten bie Salontür noch nicht hinter sich geschlossen, als ein kleiner Schwarm von Gästen die Treppe heraufkam. Wilhelm hatte Mühe, die respektiven Hüllen unterzubringen. Dann trat eine kurze Pause ein, dis Dernstädt allein erschien. Er warf dem Burschen schnell den Sammerpaletot zu und wollte eintreten, als sich die Türe des Speisezimmers auftat, und Gertrud Kraft in den Korridor huschte, um gleich darauf wie ersichrocken zurückzusahren. Aber sie schien sich eines anderen



zu besinnen und nickte bem Sauptmann einen fröhlichen Gruß zu. "Ich bin noch beschäftigt," meinte sie mit einem Blick auf eine Ruchenschale, die sie in der Sand trug. "Entschuldigen Sie meinen Anzug, Herr von Dernstädt."

Dernstedts helle Augen ruhten mit einem warmen Ausbruck auf ber reizenden Mädchengestalt. Gertrud war ihm nie so hübsch erschienen, als in ber langen Schürze. "Hausmütterchen!" konnte er sich nicht enthalten, ihr zuzuraunen, ehe sie, an ihm vorübereilend, in ber gegenübersliegenden Türe verschwand.

Drinnen hatten sich bereits kleine Gruppen gebilbet, als Dernstädt eintrat und von Magdus nahe dem Eingang mit herzlichstem Händebruck begrüßt wurde. "Sie kennen die Herrschaften wohl bereits sämtlich, lieber Capitano! Brauche Sie also nicht vorzustellen — meine Frau sinden Sie im blauen Zimmer nebenan. Ja so —" der Oberst zog ein weißes Blättchen heraus: "Darf ich Sie bitten, unser Nichtchen zu Tisch zu führen?"

"Sehr gütig, Herr Dberft!"

"Ja so! Und, lieber Herr von Dernstädt, eigentlich hätte ich Sie an den großen Tisch plazieren mussen — als Hauptmann erster Gute rangieren Sie ja zu uns Alten. Na — Sie sind wohl nicht bose, daß ich Sie zu dem jungen Bolk an den Trompetertisch gebracht habe. Hmn — säße am liebsten auch da!

Dernstädt beeilte sich, zu versichern, daß er sich überall, wo der herr Oberst ihn hindesehle, wohl fühlen werde, und bahnte sich dann den Weg zu Frau Wagda, um seinen handtuß anzubringen. Kaum war dies geschehen, so

tauchte auch icon Gertrud hinter ber Tante auf. Sie mußte ihre Metamorphose überraschend schnell bewirft haben, die Schurze mar abgestreift, die reizende Gefellichaftstoilette tam jur vollen Geltung - ein buftiges weißes Spigenkleib, bas bie Arme freiließ; am halfe ein wenig herzförmig ausgeschnitten, bie Corfage mit mattgrüner Seibe garniert, bas Bange vom hochften Chic, aber außerorbentlich einfach. Sie liebte fonft, irgend welchen Schmud zu zeigen — beute batte fie keinerlei Juwelen angelegt, nur ber Gürtel murbe von einer gliternben Schnalle zufammengehalten, und in ber ftedten La France: Rofen. Dernstädt meinte, bie beiben Bluten wiederzuerfennen; er hatte neulich eine kleine Scherzwette an Fraulein Rraft verloren und fich erlaubt, diesen Verluft beute morgen burch Übersendung eines Straufies einzulösen. Es maren auch La France-Rosen gewesen.

Und jest huschte sie an der Tante vorbei und reichte ihm die Hand: "Bielen Dank für die wunderbaren Rosen, Herr von Derrnstädt! Sie sehen, ich habe sie zu meiner Toilette gebrauchen können, als ob Sie geahnt hätten, daß ich Weiß tragen würde —!"

Er mußte zurücktreten und konnte nicht sofort antworten, denn Franken wollte soeben mit seiner Braut Frau von Wengstein begrüßen, die Marie Bremer herzlich willkommen hieß. "Meine Nichte Gertrud Kraft — Fräulein Bremer!" machte sie dann die beiben jungen Mädchen miteinander bekannt.

Es waren ohne Zweifel bie weitaus schönsten Erfcheinungen in ber gangen Gesellschaft, biese beiben; welche

von ihnen jeboch bie Schonere 'war, mochte fcmer gu entscheiben fein. Marie Bremer überragte Getrub mohl



Ropf, sie mar statt. licher gewachsen, und ihr Geficht hatte einen un= gleich regelmäßi= Schnitt.

> Rraft in ihrer Be= fcmei= bigfeit mit ih= rem ewig wech= feln= ben Mie= nen= spiel, mit ben bunt=

len strahlenden Augen blendete mehr. Es lag in ihrer Erscheinung, in ihrem ganzen Wesen etwas bezaubernbes, dem sich niemand entziehen konnte. Und Dernstädt mußte sich auch sagen, daß sie mindestens in diesem Augenblick die ungleich Liebenswürdigere von beiden war, denn während Marie sich nur stumm verbeugte, streckte Trude ihr sosort die Hand hin: "Ich habe mich schon lange darauf gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Fräulein Bremer. Versuchen Sie's einmal mit mir Sausewind, wie mich Onkel immer nennt, und lassen Sie uns Freundschaft schließen."

"Über das ernste Gesicht Mariens slog ein etwas verwunderter Zug — sie war es ohne Zweisel nicht gewohnt, daß man sich so schnell Freundschaft andot. Die Worte der Hamburgerin kamen indessen so herzlich und ungesucht von den frischen Lippen, daß es sicher nicht des erwartungsvollen Blides Frankens bedurft hätte, um Marie zu verankassen, ihre Rechte in die Gertruds zu legen. Freilich überaus aufmunternd klang ihre Entgegnung nicht: "Sie sind sehr liebenswürdig, Fräulein Kraft," — aber es lag nun einmal in Mariens spröder Art, daß sich Unbekannten gegenüber die Worte nur schwer von ihren Lippen lösten. Und hier trat denn auch Franken schenzen wort über die ein wenig peinliche Szene hinweg.

Gertrub schien heute wirklich ber Tante einen Teil ber Hausfrauenpflichten abnehmen zu wollen, und wie alles, was sie tat, hatte auch ihre Art und Beise, hier eine Ordonnanz mit dem Teebrett zu dirigieren, dort in

eine stille Gruppe burch ein paar leicht hingeworfene Worte neuen Gesprächstoff zu bringen, etwas ungemein Dernstädt folgte ihren Bewegungen mit Anmutiges. ftillem Entzuden. Er meinte fie heute von einer gang neuen Seite kennen ju lernen, er hatte bas freudige Emp: finden, daß feine Worte bei ihr eine gute Stätte gefunden hatten — ihm wars, als habe das geliebte Mädchen sich selbst erkannt, sich auf ben eigenen Wert besonnen. Und als er mit Franken und beffen Braut allein in einer Fensternische bes Salons stand, und ber Ramerad halb au ihm, halb au Marie gewendet, fagte: "Unfere kleine Wetternichte ist heute bezaubernder, benn je!" ba flog ein feliges Lächeln über feine Buge. "Bas fagen Sie, gnabiges Fraulein? Wie finden Sie Fraulein Kraft?" fragte er Marie und lauschte begierig, ein freundliches, ein liebes Wort zu bören.

Marie Bremer blickte sinneub hinüber zu ber Gruppe junger Leutnants, in beren Mitte die Hamburgerin stand. "Sie sieht sehr gut aus heute abend —" sagte sie bann ausweichend.

Dernstädt schwieg verlet, aber Franken war Feuer und Flamme: "Wie Du nur so reben kannst, Marie! Sieht sehr gut aus? Bilbhübsch sieht sie aus und ist von einer geradezu bezaubernden Liebenswürdigkeit —"

Der gute Oberst strich vorbei und nahm Dernstädt in Beschlag. So hörte bieser die Erwiderung Mariens nicht, die auch wohl vor ihm unausgesprochen geblieben wäre.

"Ich gebe Dir auch bas zu, Walter — unbedingt. 5. v. 8obeltit, Die ewige Braut. Aber für mich hat ihre Art, sich zu geben, etwas Forsciertes, um nicht zu fagen Gekünsteltes."

"So? Und womit begründest Du dies — dies wenig freundliche Urteil?"

"Begründen? Kann man jede Empfindung begrüns ben? Es ist mein Instinkt, ber aus mir spricht."

"Nimm mir nicht übel, Marie, Du bist sehr unsgerecht! Wenn es nicht gar zu töricht ware —" er lachte leise und etwas gezwungen — "man könnte glauben, Du wärest eifersüchtig. Da bist Du aber auf dem Holzwege, mein Schatz. Wenn ich nicht mit Blindheit gesichlagen bin, so können wir in einigen Tagen Dernstädts Verlobungsbowle trinken."

"Ich will von Herzen wünschen, daß ich mich irre, Walter. Gerade um Dernstädts willen, den ich, trogdem ich ihn erst so kurze Zeit kenne, sehr schätze."

Franken sah sie verwundert an: "So? Du schätzest ben Musterknaben sehr? Na, es ist nicht jedem gegeben, sich aller Herzen im Sturm zu erobern, gleich ihm."

"Ich sprach von Wertschäten, Walter!" Marie hatte ein leichtes Erröten nicht unterdrücken können. Die brutale Außerung ihres Bräutigams schmerzte sie, und es war ihr lieb, daß das Zwiegespräch sein Ende erreichte. Der Oberst war an den ältesten anwesenden Stabsofsizier herangetreten und hatte ihm ein kleines Wörtchen ins Ohr gestüstert, um sich gleich darauf zur Frau Oberstleutnant zu begeben. "Er bläst zur Fütterung," raunte Gaddern seinem Nachdarn zu. "Rate mal, was es gibt?"

"Fisch, Braten und füße Rinderfpeise, Bibber-Babber

oder so was ähnliches — Schema F. Und die Bowlentöpfe hat Papa Magdus auch gestern im Kasino schon bestellt."

"Natürlich — er hält sich ja für das größte Bowlensgenie unter ber Sonne — bunne, aber gemütlich! Haft Du 'ne Dame?"

"I bewahre. Das weibliche Geschlecht schneibet bei Wellner ab."

"Na, bann bitte ich um die Shre." Er schob ben Arm bes Kameraden unter ben seinen. "Wir siten bem vielgeliebten Richtchen gegenüber."

"Du! Die führt boch natürlich Dernstädt? Antonio, merkft Du mas?"

Es war fehr heiter bei Tisch. Zumal unter bem jungen Bolt am Trompetertisch wollte bas Lachen kein Ende nehmen, und wenn je einmal ber Unterhaltungs= ftoff auszugeben brobte, bann batte Gertrub ficher ein heiteres Wort bereit, bas Gefprach neu zu beleben. Und Franken assistierte ihr mader. Er hatte seine aute Laune, bie vorhin bebenklich ins Schwanken geraten mar, schnell wiedergefunden, und neben ber offiziellen Aufmerksamkeit, bie er feiner Braut zu widmen nicht verabsaumte, Beit und Muße, seiner Nachbarin zur linken tüchtig ben Sof zu machen. Aber Gertrub hatte heute keinen rechten Sinn, weber für Krankens kleine Scherze und Nedereien, noch für seine Schmeicheieien. Sie nahm fie bin als etwas Selbstverftanbliches, widmete sich aber, gang gegen ihre fonftige Gewohnheit, ber gesamten Tischrunde in gleich= mäßiger Liebensmurbigfeit. Die jungen Leutnants waren entzückt, und ber kede Gabbern verstieg sich zu einer kleinen Apotheose auf Hamburgs Damen, beren Schwung inbessen burch einen verwundert kühlen Blick Dernstädts in der Mitte geknickt wurde.

Dernstädt und Marie Bremer maren bie Stillen am Tifch. Aus gang verschiebenen Motiven freilich. Er, bem es wohl tat, die gleichmäßige Liebenswürdigkeit Gertruds au beobachten, und ber nicht fatt murbe, verftohlen immer wieder ihre feucht glanzenden Augen zu suchen, traumte von der Rukunft. Marie aber fühlte fich fremd in dem Rreise, von bem ihr boch jeber einzelne bekannt mar; sie fühlte sich vereinsamt, obwohl sie an ber Seite ihres Bräutigams faß. Und zubem mar ihr Tischnachbar zur Linken ihr im bochften Grade unangenehm. Gine unbeabsichtigte Taktlosigkeit Wengsteius, nein ein ungludlicher Rufall hatte gewollt, daß ber Affeffor Liebmann, ihr Mieter, neben sie gesett worden mar, und sein fades, bismeilen an eine gemisse plumpe Vertraulichkeit streifendes Geschwät mar ihr unerträglich. Sie atmete erleichtert auf, als die Tafel aufgehoben wurde.

Eine Viertelstunde drängte sich die Gesellschaft in den Vorderzimmern zusammen, während die Ordonnanzen unter des Silberdieners Wilhelm Oberbesehl in Hast die Tische forträumten. Ein-, zweimal stahl sich Frau Magda ins Speisezimmer. "Wilhelm, die Fenster auf! — Wilhelm, daß mir die Braten auch in die Speisekammer kommen!" — "Zu Besehl, gnädige Frau!" Der Gute kaute mit beiden Backen. "Und Wilhelm, daß Ihr beim Abwaschen vorsichtig seid! Die Gläser und die Kompotschalen soll

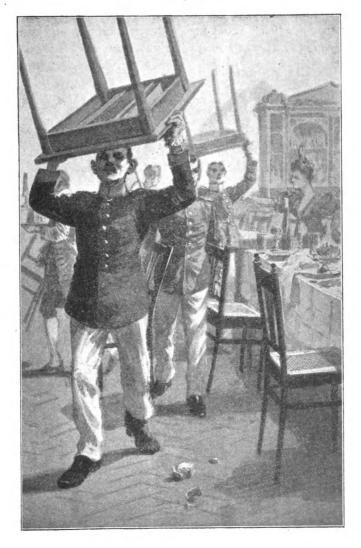

bie Christine felbst abwaschen. Ist die Musik schon ba? Sie brauchte die Antwort nicht abzuwarten, benn soeben erschien ein Hoboist in der Türöffnung und meldete sich wei der Gnädigsten zur Stelle'.

"Das Klavier ist etwas verstimmt, es wird doch gehen?" fragte sie besorgt.

"Zu Befehl, gnädige Frau! Es wird ichon gehen."
"Daß Sie mir nicht wieder die Gläser auf bas Pianino stellen. Die Fleden kriegt man wochenlang nicht raus."

"Bu Befehl, gnabige Frau!"

Frau Magda verschwand, und der Hoboist wurde von Wilhelm schnell mit einem Glase Bowle gestärkt, das der Musikantenkehle sichtliches Behagen bereitete.

Gleich barauf öffneten sich die Flügeltüren, und Magdus in eigener Person erschien mit Frau von WelberKniephof, um die Quadrille anzusühren. Er ließ sich das nie nehmen, schon um den jungen Herren, die neuerdings das Tanzbein nicht übermäßig gern zu schwingen schienen, mit gutem Beispiel voranzugehen.

An die Quadrille schloß sich ein Walzer. Dernstädttanzte mit Gertrud, und der sonst so ruhige Manngab sich der Lust des Tanzes mit einer Erregung hin, die ihm selbst ganz fremd erschien. Als er seine Tänzerln endlich zu ihrem Platz zurücksührte, sagte er hochaufatmend: "Das war göttlich! Mir ist's, als habe ich heute erst die rechte Freude am Tanz kennen gelernt, Fräulein Gertrud." Es war das erste Mal, daß er sie beim Vornamen nannte.

Sie hatte es wohl bemerkt. In ihren Augen blitte es auf, aber sie senkte die Liber sofort wieder und antwortete nicht.

"Nun aber weiter keinen Schritt heute abend!" fuhr er fort.

"Bis zum Kotillon am Schluß hoffentlich, um ben Sie mich baten. Ober haben Sie bas vergessen, Herr von Dernstädt?"

Er schüttelte ben Kopf. "Nicht boch, Fraulein Gertrub. Es bleibt bei Ihrer Zusage?"

"Selbstverständlich. Aber Sie haben recht, Herr von Dernstädt — ich wünschte, auch ich könnte mich vom Tanzen dispensieren — heute abend — bis auf ben Kotillon!"

Und jest schlug sie die langbewimperten Liber auf und sah ihm voll in die Augen. —

Da kam ber kleine Gabbern und bat um eine Extratour, und ber Zauber war mit einem Schlage gebrochen, bie Alltäglichkeit hatte ihr Recht zurückgewonnen.

Die letzten Walzertöne verklangen, einige Kameraben zogen Dernstädt in das Arbeitszimmer des Obersten, wo eine Bierquelle etabliert war und geraucht wurde. Er konnte sich nicht sofort loslösen, aber er mochte sich auch an dem Gespräch der übrigen Herren nicht beteiligen. Am geöffneten Fenster stehend, sah er in die Nacht hinaus, und seine Gedanken slogen in die Ferne, nach der Insel Rügen, nach dem Hause seiner Mutter. Was würde die alte liebe Frau sagen, wenn er ihr ein Töchterchen in die Arme führte! Freilich —

sie mochte sich sein Weib wohl anders gedacht haben, die schlichte Frau, die seit drei Jahrzehnten nun Haus und Hof selbständig regierte mit dem Ernst und der Tatkraft eines Mannes, mit dem warmen Herzen der sorgsamen Mutter, die dem Sohne erhielt, was die Ahnen geschaffen und erworden nicht an äußerem Gute nur, sondern auch an Ansehen und Achtung in der kleinen und doch so großen Welt, in der sie ledte und wirkte. Die Mutter — und das glänzende Weltkind! Aber hatte Gertrud denn nicht gerade heute gezeigt, daß sie mehr war, als sie schien? Und sie liebte ihn! Das wäre ja eine kümmerliche, erbärmliche Liebte, die aus der oberstächlichen Schale heraus nicht den edlen Kern zum Keimen bringen sollte.

"Buh, Herr von Dernstädt, Sie haben sich das bessere Teil erwählt! Bei dieser Hundtagsglut tanzen! Eine Zumutung zum Tollwerden!"

Der Hauptmann sah sich nm und blickte in bas gerötete Antlit bes Affessor Liebmann, ber sich mit einem winzig kleinen rotseibenen Taschentuch ben Schweiß von ber Stirn webelte.

"Es ist in der Tat warm," meinte Dernstädt mechanisch, um überhaupt etwas zu antworten.

"Brühsiebend heiß — auf Chre! Und nun gar die Arbeit mit einer folchen Tänzerin. Sie mag ein braves, liebes Mädchen sein — die ewige Braut —"

"Bon wem sprechen Sie eigentlich, Herr Affessor?" Es kam knapp und scharf heraus.

"Die ewige Braut? Nun von Fraulein Bremer, herr

von Dernstädt." Der Affessor lachte und zog sich mit bem Fuß einen Sessel ans Fenster, in ben er sich mit einem lauten Seufzer ber Erleichterung fallen ließ.

"Ich möchte Sie bitten, Herr Liebmann, von ber Braut meines Kameraben Franken — von Fraulein Bremer — etwas respektivoller zu sprechen."

Der Affessor sprang sichtbar erschrocken aus seiner soeben erst gewonnenen behaglichen Ruhestellung auf "Aber, verehrter Herr von Dernstädt, mir liegt ja nichts ferner, als — Sie wissen wahrscheinlich nicht, daß die Dame in ganz Tenburg — Auf Ehre! — ich verehre Fräulein Bremer aufs höchste —"

Dernstädt mußte unwillkürlch lächeln. "Dann wird. cs Ihnen ja ein leichtes sein, meinem Bunsche zu entsprechen, Herr Liebmann," sagte er mit einer leichten Berbeugung und schritt an den Kameraden, die um den Rauchtisch saßen, und denen seine scharfen Worte nicht ganz entgangen sein konnten, vorüber in das Rebenzimmer.

"Was hatten Sie benn mit Dernstädt, Affesorcheu?" rief einer ber jungen Herren herüber. "Das klang ja ordentlich gefährlich."

Liebmann lachte gezwungen. "Bas? Ich mit herrn hauptmann von Dernstädt? Gehabt? Keine Spur!"

"Na na! So hörte es sich nicht an, Assessonen. Nehmen Sie sich in Acht, Dernstädt schießt auf zwanzig Schritt das Aß aus der Karte, er hat uns das neulich auf dem Scheibenstand dreimal hintereinander vorgemacht."

Der Asselsor stand auf und nahm sich eine Zigarre. Er hatte seine volle Ruhe wiedergewonnen. "Sie irren wirklich, Messieurs. Der Herr Hauptmann sprach mit mir von der Hite im Saal. Aber was das Inachtnehmen andetrisst — man ist nicht umsonst aktiv gewesen." Und er strich sich wohlgefällig die breite schlechtverheilte Duarte auf der Back.

Dernstädt war seinem Vorsat, nicht zu tanzen, boch untreu geworden. Er sah Marie Bremer siten, während Franken mit Gertrud tanzte, und engagierte die Braut, unmittelbar ehe Wellner, der das Mauerblümchen auch bemerkt hatte, erschreckt herangestürzt kam. Der Afsessor hatte recht, die ewige Braut tanzte wirklich nicht sonderlich, vor allem augenscheinlich ohne jede Passion. Und auch nachher, als Dernstädt sich einen Stuhl neben ihr erobert hatte, war sie wortkarg — so ganz anders als an jenem Abend, den er im Hause ihrer Mutter verlebt hatte.

"Sie fühlen sich nicht wohl, gnäbiges Frauletn?" faate er foliefilich.

"Ich bin eine schlechte Gefellschafterin, Herr von Dernstädt, ich weiß es," entgegnete sie mit bem schwachen Versuch eines Lächelns. "Ich bin wohl zu alt für berartige Vergnügungen."

"Zu alt? Sie belieben zu scherzen, gnäbiges Fräulein. So entwischen Sie mir nicht. Sie sehen wirklich abgespannt aus — soll ich Franken rufen?"

Sie wehrte hastig ab. "Nein — nein! Sie sehen ja, wie vortrefflich er sich amusiert." Es klang boch ein

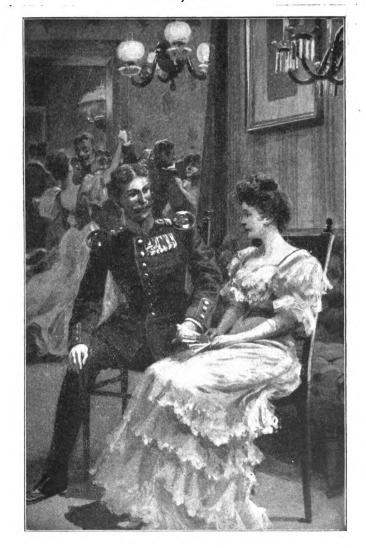

wenig bitter. Aber Sie hatten mich falsch verftanden. Nicht daß ich mich körperlich zu alt fühle, um mit den Fröhlichen hier fröhlich zu sein, das hängt ja wohl überhaupt nicht von den Jahren ab. Ich kann nur den richtigen Ton nicht mehr finden. Wenn man, wie ich, still und zurückgezogen lebt, verlernt man allmählich auch die Freude an der größeren Geselligkeit. Es ist unrecht von mir, daß ich Stimmungen nachgebe, ich bin mir dessen wohlbewußt — aber ich kann nun einmal nicht heucheln."

"Und doch ist es unter Umständen gut, nicht etwa zu heucheln, aber sich selbst zu überwinden, gnädiges Fräulein. Die Geselligkeit hat Rechte an uns, und wenn man sich ernstlich bemüht, kommt man allmählich auch in die rechte Stimmung. Ich habe das im Hofdienst kennen gelernt, wo die ewigen Rücksichten, die man zu nehmen verpstichtet ist, auch auf mir anfangs mit Zentnerslast ruhten, die ich erkannte, daß man sie beherrscht, wenn man sich selbst beherrschen gelernt hat. Schließlich empfindet man die äußeren Formen der Geselligkeit als eine Wohltat."

Sie neigte bas Haupt.

"Sie mögen recht haben — aber ich glaube, ich könnte mich nie zu ber Überwindung meiner selbst burch= ringen. Es hieße boch ein Teil meiner Persönlichkeit opfern, und — es ist vielleicht fehr unbescheiben von mir — bie ist mir zu wertvoll bazu."

"Wenn irgend jemand Wert auf feine Perfonlichkeit legt, bann bin ich es, gnäbiges Fraulein. Sich mit ber

Welt abfinden, wie sie ist, heift aber noch lange nicht, ihr bas eigene Ich zum Opfer bringen. Im Gegenteil. jebe ftarke Individualität wird in ihrem Kreise, mag er nun groß ober klein fein, ihrer Umgebung bem Stempel ihrer Eigenart aufbruden - und zwar mehr, wenn sie fich jur rechten Reit einmal zu fügen und zu schicken weiß, als wenn sie - wie soll ich boch sagen: mit bem Ropf burch bie Wand rennt. Man fagt, wir leben in einer Reit ber Kompromiffe, und bas Wort Kompromiß hat einen hählichen Beigeschmad. Mit Unrecht, will mir scheinen. Es gehört oft mehr Charakter bazu, rechten Stunde ju einem Kompromiß bereit ju fein, ein Opfer zu bringen, als eigenwillig um einer vorgefaßten Meinung willen auf einer Ansicht zu beharren. Man fann nicht alle Tage auf die Löwenjagd gehn, auch die Nieder: jagd hat ihre Berechtigung. Das ift im Staatsleben fo, bas trifft auch auf bas gesellige Leben zu. Aber ich langweile Sie, gnäbiges Fräulein."

Marie schüttelte energisch ben Kopf. "Nicht boch, Herr von Dernstädt, nicht boch! Ich — hätte nur gerade von Ihnen ganz andere Ansichten zu hören vermutet."

Und sind arg enttäuscht über die Banalität meiner Behauptungen — gestehen Sie es nur. Ja, schlimmer noch — Sie werden jetzt vielleicht begreifen, warum man mich, so etwas bleibt dem Betreffenden ja nie verdorgen, des leidigen Strebertums bezichtigt. Bezichtigt, weil ich einmal meine Pflicht tue und es dann für meine weitere Pflicht halte, mich mit den Menschen,

mit benen ich zu tun habe, abzusinden, so gut es geht — weil ich nicht ohne Veranlassung, was man sagt, ein unbequemer Untergebener werde. Es ist richtig: für so abzeschmackt ich es halte, um einer Lapalie willen Männerstolz vor Fürstenthronen zu zeigen, gerade so abzeschmackt scheint es mir auch, Vorgesetzten gegenüber eigensinnig zu sein und um Dinge, die sich nicht lohnen, ihnen und sich das Leben schwer zu machen. Das schließt natürlich keineswegs aus, daß ich in allen Fällen, wo cs darauf ankommt, meine Ansicht und mein Recht, den eigenen Willen zu vertreten, dies auch mit aller Energie zu tun weiß. Aber da kommt Franken mit seiner reizenden Tänzerin zurück —"

Die Musik war verstummt. Mit leicht geröteten Wangen, mit vor Freude glänzenden Augen kam Gertrud am Arm des Hauptmanns auf die Plaudernden zu. Dernstädt war zu sehr in den Andlick des geliebten Mädchens versunken, als daß er die leichte Falte auf der Stirn Mariens bemerkt hätte, auch Franken selbst achtete nicht auf sie — nur dem scharfen Auge der kleinen Hamburgerin war sie nicht entgangen. "Sie müssen mir helsen, mit Herrn von Wellner zusammen den Katillon zu arrangieren," sagte sie zu Dernstädt und zog ihn fort, und kaum, daß sie einige Schritte entfernt waren, stüsterte sie ihm zu: "Was hat denn eigentlich die ewige Braut?"

"Meinen Sie Fräulein Marie Bremer? Das ift nicht hübsch von Ihnen, Fräulein Gertrub" — ber Name ging schon ganz geläufig über seine Lippen — "ben häßlichen Spignamen zu gebrauchen." "Aber ich mein's ja nicht bose, Sie Gestrenger! Sie weiß nur nicht, weshalb die gewiß vortreffliche Dame mich immer mit so unfreundlichen Augen ansieht. Wenns nicht zu lächerlich wäre, könnte ich meinen, sie fürchte für ihren ewigen Bräutigam. Ach so — Pardon!" — sie schlug sich mit dem Fächer vor die Lippen — "Das darf ich ja auch nicht sagen. Aber, gelt? Herr von Dernstädt, es ist doch auch lächerlich —" Sie schmiegte sich leicht an ihn an.

Dernstädt hatte ein schmerzliches Gefühl zu überwinden bei dem Geplauder des Mädchens, aber ein Blid in ihr strahlendes Auge, und er schalt über sich selbst. Wie kleinlich, Gertrud gegenüber jedes Wort auf die Goldwage zu legen! Und hatte sie nicht eigentlich recht? War die ewige Braut — da brauchte er in Gedanken den Namen selbst schon — nicht ein wenig unfreundlich gegen Gertrud gewesen? Wenig freundlich zum mindesten. Und er neigte sein Ohr nach rechts und lauschte mit Entzücken dem silberhellen Lachen an seiner Seite. Wer so lachen kann, der muß ja das Herz auf dem richtigen Fleck haben, und es ist mit ihm nicht zu rechten, wenn die lose Zunge einmal ein klein wenig unüberlegt und vorlaut plaudert.

Da standen sie schon mitten im Saale, Herr von Wellner und Oberst Magdus neben ihnen, und die Kotillontouren wurden in aller Eile noch einmal durchgesprochen. Dann hub die Musik wieder an.

Die letten Orben und die letten Sträuße hatten ihre Bestimmung erreicht. Wilhelm erschien mit einem riesigen Tablett mit Mokkatäßchen — "Etwas bunne," meinte Gabbern, aber bafür auch nicht nervenzerrüttenb." Ginzelne Gäste begannen sich zu empfehlen.

"Unsern herzlichen Dank gnäbige Frau. Es war wirklich reizend!"

"Wir muffen banken — wenn Sie fich nur ein wenig amufiert haben?"

"Und Sie kommen balb einmal nach Kniephof hin: aus? Wir rechnen ficher barauf, Herr Oberft."

"Sicher, gnäbige Frau — ganz gewiß." — — —

Dernstädt stand mit Gertrud in einer Fensternische. Er beugte sich zu ihr hinab und suchte ihre Augen. "Ich barf morgen früh kommen — mich nach Ihrem Befinden erkundigen, Fraulein Gertrud?"

Die langen Wimpern hoben sich langsam. "Ja," slüsterte sie leise. Richts mehr. Und es schien ihm boch alles zu sagen.

Draußen vor der Tür stand Franken mit seiner Braut. Als Dernstädt die Treppe herunter kam, wie ein Träumender, kaum, daß er das Paar bemerkte, rief ihn der Kamerad an: "Sie Dernstädt — ich bringe Warie nach Hause und komme dann noch auf einen Schritt zu Gehrt, der offen halten wollte. Die andern sind auch da — Sie tun doch mit?"

"Nein, lieber Franken, ich gehe nach Hause. Gute Nacht, gnäbiges Fraulein! Gute Nacht, Franken!"

"Gute Nacht — und träumen Sie füß!" —

Oben im großen Zimmer rumorte Frau Magda herum. Nachdem sie Wilhelm eine kleine Standrebe

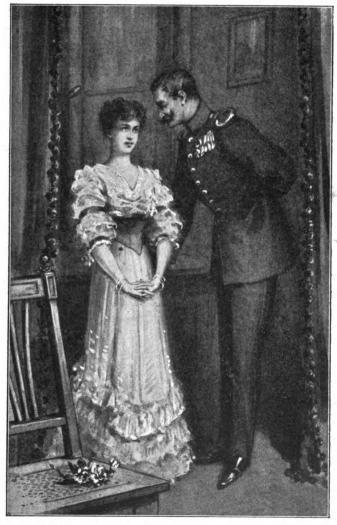

S. v. Bobeltis, Die ewige Braut.

gehalten, weil er anstatt bei ber Frau Oberstleutnant bei Frau von Lengern mit bem Fisch angefangen hatte, weil er "entschieden wieder zu viel geraucht habe," fing sie an, die herumstehenden Kaffeeschalen zusammenzuräumen.

"Du, Trube, Du konntest mir eigentlich ein wenig belfen!"

Gertrud saß in einer Ede ganz zusammengekauert auf einem winzigen Rokokokuhl und zupfte an ihrem Taschentuch. herum, daß die Spitzen schon zum Teil auf dem Teppich vor ihr lagen.

"Aber, Trube, bift Du benn rein toll!" rief Frau Magda, als sie bas Zerstörungswerk erblickte.

Ritsch! riß bas zarte Gewebe mitten durch. Trube ließ es achtlos zu den anderen Fetzen hinabgleiten Dann gahnte sie plöglich rücksichtslos der Tante ins Gesicht. "Toll nicht — aber sehr mübe. Gute Nacht!"

Und hinaus war sie.

"Ja so!" machte Onkel Magdus und sah dem Nicht= chen kopfschüttelnd nach.

## XII.

Dernstädt hatte eine unruhige Nacht gehabt. Er, ber sonst so klare, immer zielbewußte, fühlte sich von einer schweren, inneren Unruhe gepeinigt, die in seinem Herzen das volle Glück der jungen Liebe nicht aufkommen lassen wollte. So lange er Gertrud in die leuchtenden Augen gesehen hatte, war ihm jeder Zweisel sern gewesen. Noch auf dem Nachhausewege von Bengsteins hatte er mit frohem Blick zum leuchtenden Sternenhimmel emporgeschaut und aus übervollem Herzen wieder und wieder vor sich hin gestüstert: "Sie ist mein!"

Jest kamen bie Zweifel, bie grauen Gesellen bes Zagens und Wägens, bie er langst und für immer zur Seite geschoben meinte.

Er hatte in seiner Arbeitsstube eine Lampe angezündet und ging, eine Zigarre rauchend, auf und ab. Durch die nur halb zugezogenen Vorhänge drang schon der Schein des jungen Tages und mischte sich mit dem gelben Lampenlicht. Es war schwül im Zimmer und ein wenig dumpfig — der Bursche mochte abends nicht hinreichend gelüstet haben. Vergebens stieß der Hauptmann die Fensterslügel auf, auch die Morgenluft braußen bunkte ihm dumpf. Es mochte ein heißer Tag werben.

Dernstädt warf sich in einen Sessel und stützte ben Kopf in beibe Hände. Was grübelte er nur eigentlich? War er benn ein Kind, ein unreiser Bursche, daß er jetzt, wo er vor der Entscheidung stand, wo ihm das heiß erssehnte Glüd gewiß war, wo er nur die Hand auszustrecken brauchte, es zu ergreisen, plötlich zagend wurde. Liebte er benn Gertrud nicht?

Er erschrak, als die Frage sich vor seine Seele drängte. Und dann schüttelte er sie energisch, fast mit einer körperlichen Bewegung, ab. Er wußte ja, wie leidenschaftlich sein Herz zu ihm gesprochen, ihn gedrängt hatte Tag um Tag und Stunde um Stunde, in der ganzen letzten Zeit. Er war der Leidenschaft, die ihn erfaßt, nicht ohne Selbstprüfung gefolgt, er war ernstlich mit sich zu Rate gegangen, und immer wieder, immer deutlicher hatte sein Herz gessprochen.

Und nnn boch wieder die neuen qualenden Zweisel: ist's auch die Rechte? Dernstädt schloß die Augen, und vor seinem geistigen Blid tauchte Gertruds Bild auf mit dem ganzen Liebreiz des wunderlichen Mädchens. Er meinte sie greisbar vor sich zu schauen und ihr in die Augen zu sehen, wie gestern abend, als er neben ihr stand und fragte, od er heute kommen dürse. Das tat ihm wohl — er wurde ruhiger, und die alte Sicherheit kehrte wieder. Ja, er lächelte über seine eigenen Bedenken und daß er immer noch so klein von dem Weibe denken mochte, das er doch liebte. Und er begann Plane für die Zukunft

zu machen, dachte baran, wie er seiner Mutter die Braut zuführen wolle, und malte sich das Heim aus, das er mit der Geliebten teilen würde.

Es war fo icon, su traumen -

Von der Kaserne her klangen die langgezogenen Töne der Reveille, als Dernstädt endlich sein Lager aufsuchte. Aber der Schlaf kam ihm auch jetzt nicht. Als der Bursche um fünf Uhr wecken wollte, war der Hauptmann schon angekleidet, und eine halbe Stunde darauf saß er im Sattel und ritt hochausatmend in die dustige Morgensrühe hinaus. Es mußte geregnet haben, während er träumend in seinem Arbeitszimmer gesessen hatte — auf den Blättern sunkelten noch die silbernen Tropfen, und ein frischer Lustzug wehte erquickend vom Wasser herüber. Es wurde heute doch wohl ein schöner Tag.

Gegen elf Uhr machte sich Dernstäbt auf ben Weg zu Wengsteins. Er sagte sich felbst, daß die Stunde etwas früh sei, aber er vermochte seine Ungedulb nicht länger zu zügeln. Und Gertrub erwartete ihn ja!

"Gnäbige Frau sind ausgegangen — aber das gnädige Fräulein sind zu Hause," meldete Wilhelm und riß die Türe zum Salon auf. Er greinte dabei über das ganze Gesicht — die Region der Küche hatte sich augenscheinlich bereits ihre Meinung gebildet.

Im Salon sah es etwas unwohnlich aus, die Spuren der gestrigen Gesellschaft waren noch nicht ganz verwischt. Die Stühle standen nicht so in Reih und Glied, wie Frau Magda es liebte. Der eine Teppich lag halb zusammengerollt unter dem Sosatisch, und auf der Plüschdecke des

letteren machte sich ganz unmotiviert eine angerauchte Bigarre breit, die ber Oberst selbst heute nacht, als seine Gattin ihm das viele schädliche Rauchen vorwarf, an dem ungehörigen Plat aus der Hand gelegt hatte.

Dernstädt war, den Helm in der Rechten, an das Fenster getreten — dasselbe Fenster, an dem ihm Gertrud gestern gesagt hatte, daß sie ihn erwarten würde. Zufällig traf sein Blick einige weiße Streisen — Spizengekräusel — auf dem Fußboden, er bückte sich unwillkürlich danach. Sin feines, wohlbekanntes Parfüm duftete ihm entgegen, als er die leichten, spinnwedendünnen Stücke in der Hand hielt. Langsam ließ er sie wieder aus den Fingern gleiten. Wunderlich — es tat ihm leid um das seine Tuch, das da eine mutwillige Hand zerrissen hatte, die er nur zu gut kannte.

Man ließ ihn warten — Gertrub mochte noch nicht fertig mit der Toilette sein. Aber er lächelte schon wieder: es war ja so natürlich, daß sie sich ein wenig schon machen wollte. Vielleicht hatte auch der Esel, der Wilhelm, ihn noch gar nicht gemelbet.

Aber da klang ja Gertruds helle Stimme im Nebenzimmer — erst jett bemerkte Dernstädt, daß die Türe nur angelehnt, nicht völlig geschlossen sei.

"Nun — kommen Sie endlich? Das ist benn boch eine Unzuverlässigkeit, bei ber alles aufhört — ba werden wir wohl die längste Zeit Freunde gewesen sein!"

Eine andere weibliche Stimme, die Dernstädt ebenso bekannt klang, ohne daß er im Augenblick mußte, wo er sie schon gehört hatte, entgegnete schüchtern: "Das gnäbige



Fraulein wolle verzeihen. Mutter war nicht recht gut zuwege — wir konnten wirklich nicht fertig werben."

"Berschonen Sie mich mit ben albernen Ausreben. Was geht es mich an, ob Ihre Mutter krank ist? Ich bezahle und will meine Wäsche zur rechten Zeit haben. Das merken Sie sich, Mamsell!"

"Jawohl, gnäbiges Fraulein. Sie sollen fich nicht wieder zu beklagen haben."

Dernstädt hatte jett die Stimme der zweiten Sprecherin erkannt. Es mußte Anna Schneider sein. Er fühlte sich peinlich berührt, daß er unfreiwilliger Zeuge des Gesprächs wurde — der scharfe Tonfall in Gertruds Organ verursfachte ihm zudem einen fast körperlichen Schmerz. Es klang so ganz anders, als sonst.

Und jest begann sie wieder: "Ührigens auf Ihre Spigenwäscherei brauchen Sie sich nichts einzubilden — bas ist ja schandbar gewaschen." Er hörte das leise Knittern eines Wäschegegenstandes und dann die Erwiderung: "Ich glaube nicht, gnädiges Fräulein, daß es hier am Ort jemand besser machen kann." Das hatte noch ziemlich selbstbewußt geklungen, aber die Stimme der Wäscherin sank sofort wieder zu einem bescheibenen Flüstern herab: "Ich werbe mir aber rechte Mühe geben, das gnädige Fräulein in Zukunft mehr zufrieden zu stellen. Parf ich die Wäsche einpacken?"

Jest wurde Gelb nachläsig auf ben Tisch geworfen, und bann hörte Dernstädt noch einmal Gertruds Stimme in fast schneibenber Schärfe: "Ift nicht nötig, Sie können sich die Mühe sparen. Ich werbe meinen Krimstram nach Hamburg schicken."

"Aber, gnabiges Fraulein" — tonte es erschroden gurud.

"Jawohl — ich werbe meine Wasche nach hamburg schicken. Da liegt Ihr Gelb —"

Draußen klopfte es an die Türe. "Gnädiges Fräulein," hörte Dernstädt Wilhelm stüstern. "Ich suchte das gnädige Fräulein schon hinten — der Herr Hauptmann ist da." Dann noch ein kurzes Rauschen von Kleidern, noch eine Leise Bitte, auf die gar keine Antwort folgte — das Klappen einer Türe. Gertrud mußte sich aus dem Nebenzimmer entsernt haben, aber Wilhelm schien es als seine Aufgabe zu betrachten, die Wäscherin zu trösten. "Na — hat sie mal wieder gezankt? Na nu, Fräuleinchen, und darum gleich nasse Augen? Unsereiner ist's gewohnt — und nu gar von der da, bei der jett die Sonne scheint und gleich darauf schneit's. Nee — da machen Sie sich keine Sorgen —" das weitere verklang. Wilhelm mußte bemerkt haben, daß die Tür zum Salon offen stand — sie wurde wenigstens leise zugedrückt.

Was war's benn eigentlich, was Dernstädt gehört hatte? Gine kleine wirtschaftliche Auseinandersetzung, von der er nicht einmal beurteilen konnte, ob Gertrud nicht am Ende im vollsten Rechte war. Und doch legte sie sich wie Mehltau auf seine Stimmung. Die Art und Weise, in der Gertrud das junge Mädchen abgesertigt hatte, der Tonfall ihrer Stimme schwerzte ihn — ihm war, als habe eine rauhe Hand plötlich den Zauber fortgewischt, den

seine Liebe um ihr Bild gewoben, bas noch heute nacht so lebhaft vor seinem geistigen Auge gestanden hatte —

Aber ba trat sie aus bes Obersten Arbeitszimmer kommend, schon selbst herein, rosig und frisch, heiter lächelnd und doch mit dem Ausbruck einer gewissen Spannung im Gesicht.

Und sie begrüßten sich, und sie plauberte in ihrer reizvollen Weise vom gestrigen Fest, und bann und wann schlug sie die großen Augen zu ihm auf, wie foschend nnd fragend.

Er saß ihr gegenüber und rang schwer mit sich selbst. Mühsam nur kamen die kontventionellsten Antworten über seine Lippen, — das eine Wort, die eine Frage, die an Gertrud zu richten er gekommen war, vermochte er nicht auszusprechen.

Allmählich wurde auch sie stiller. Das Gespräch kam ins Stocken. Wieder fühlte er ihr Auge auf sich ruhen, obwohl er sie nicht ansah. Sine kleine Pause — dann schlug ihre Stimmung plöglich um. Mit beißender Ironie sprach sie über die kleinstädtischen Verhältnisse, die sie gestern beobachtet zu haben glaubte, über die Tendurger Geselligkeit. Es schien, sie wollte seinen Widerspruch herausfordern. Er schwieg hartnäckig.

"Nun, herr von Dernstädt, Sie werben boch nicht versäumen, heute auch der ewigen Braut eine Bisite abzusstatten? Ich bin überzeugt, Fräulein Bremer erwartet das mit Bestimmtheit —"

Er erhob sich. Ihm war so weh ums Herz, daß er hätte weinen mögen. Aber er richtete sich gewaltsam auf.

"Darf ich bitten, mich ber gnäbigen Frau zu em» pfehlen?"

"Ich werde nicht verfehlen — Tante wird sehr be-

Wie glatt solche Rebensarten selbst in solchen Augenbliden vom Munde fließen . . . .

Jest war er hinaus. Die Türe klappte zu. Draußen stand Wilhelm in etwas bebenklicher Rabe: "Haben ber Herr Hauptmann gestern vielleicht ein Paar Handschubvergessen?"

Drinnen mußte sich Gertrud einen Augenblick an einen Sessel lehnen. Ihre Brust hob sich krampshaft — sie hätte ausschreien mögen. Aber dann lachte sie plötzlich grell und laut — so laut, daß es Dernstädt auf dem Flur hörte. Und das schrille Lachen klang in ihm nach, bis er seine Wohnung erreicht hatte.

Der Bursche stand vor ber Türe, Dernstädte taumelte an ihm vorüber. Er warf sich, ohne ben Säbel abzulegen, vor seinem Schreibtisch in ben Lehnstuhl, und wieder, wie heute nacht, vergrub er bas Gesicht in beibe Hände. Aber jest wollte Gertruds Bild nicht mehr in jenem strahlenden Licht vor ihm erscheinen. Es blieb bunkel vor seiner Seele, nur ein Chaos von Gedanken raste in wilber, unsteter Flucht durch sein hir.

Ganz langsam, allmälich erst gewann die ruhige überlegung die Oberhand. Aber auch sie fand keinen Ausweg. Was hatte er getan? Er fühlte, daß er Gertrud tötlich beleidigt hatte. Sie war berechtigt gewesen, einen Antrag zu erwarten — sie hatte ihn erwartet — ohne Zweifel! Und boch hatte er das entscheidende Wort nicht über seine Lippen bringen können. Seine Liebe war nicht erloschen — das fühlte er beutlich — aber die frohe Zuversicht war dahin auf ein Glück, wie er es sich an Gertruds Seite erträumt. Sie war entschwunden, und er wußte doch selbst eigentlich nicht, weshald. . . . Hatte er nicht ein bitteres Unrecht begangen? War's nicht ein freventsliches Spiel gewesen, das er mit dem Herzen des Mädchens getrieben? Und hatte er nicht die Pflicht, gut zu machen, was er verschuldet? Aber da klang ihm wieder das schrille Lachen Gertruds in den Ohren nach — ein Lachen, nicht vom leidenschaftlichen Schmerz herausgezwungen, sondern hervorgestoßen wie in bittrem Hohn. Daß sie so lachen konnte — daß sie so gelacht hatte, als er von ihr gegangen war —!

Er schlug die Augen auf. Gerade vor ihm stand eine kleine Photographie — das Bild seiner Mutter. Sie ließ sich nicht gern photographieren, die alte Frau. Es hatte vieler Mühe bedurft, ehe er sie bewog, mit ihm nach Bergen zu sahren, daß er doch wenigstens ein Bild von ihr mit in die Fremde nehmen könne. Und die Photographie war herzlich schlecht. Bisweilen hatte er im stillen gelächelt, daß die alte Frau in dem schlichten Rahmen da eigentlich seine Mutter sein solle, seine liebe Alte, die ihm in ihrem weißen Greisenhaar, mit den tausend Fältchen um die treuen Augen, immer als die schönste aller Mastronen erschienen war. Heute umsafte er das Bild mit einem schmerzlichen und doch glückseligen Aufstöhnen: "Wutter — meine Mutter!"

Jahre auf Jahre mögen im Leben bes Mannes verzehen, ohne daß das Bedürfnis in ihm lebendig wird, das Herz auszuschütten vor dem Weibe, das ihn in Schmerzen geboren hat, sich auszuweinen an der treuen Mutterbrust. Immer wieder holt er sich aus sich selbst heraus Rat und Kraft und wandelt selbstbewußt seinen Weg durchs Leben. Aber die Stunde kommt für jeden Mann, in der es ihn mit unwiderstehlicher Gewalt hinzieht zum Herzen der Mutter, in der er sich glücklich schätt, wenn dieses Herz noch schlägt, wenn er vor sie hintreten kann und sprechen: "Her din, Mutter, hilf mir — oder spende mir Trost!"

Und wie jett Dernstädt den schlichten Rahmen mit der vergilbten Photographie umspannte, da fühlte er, daß auch für ihn diese Stunde gekommen sei. Und mit einemmal war seine Entschlußfähigkeit wieder da. Er richtete sich auf und sah nach der Uhr. Dann rief er den Burschen und gab Befehl, ihm schnell die Meldesachen zu bringen und den Koffer zu rüsten; er müsse auf einige Tage verreisen.

Eine Viertelstunde später stand er im Geschäftszimmer bes Regiments vor bem Obersten und bat um brei Tage-Urlaub nach Rügen.

Magdus blinzelte verschmitt mit den Augen. "Soplötzlich, lieber Dernstädt? Ja so — sicher Familienangestegenheiten."

"Bu Befehl, Berr Oberft!

"Ja so! Na natürlich! Reisen Sie mit Gott, lieber Dernstädt. Die Kompagnie kann Bielfelb führen. Na.

gut bekommen gestern? Sehen etwas angegriffen aus. Das bringt bas so mit sich." Der gute Magdus kicherte biskret. "Meine Damen waren heute auch todmübe. — Abmelben ist nicht nötig, versteht sich."

Er schüttelte Dernstädt die Hand — kräftig, mit fast väterlicher Freundlichkeit. "Rochmals, reisen Sie mit Gott und empfehlen Sie mich unbekannter Weise der Frau Mama. Abieu, lieber Dernstädt."

## XIII.

Auf ber weinlaubumrankten Veranda vor dem Herrenshause saßen Mutter und Sohn. Er war erst vor einer Stunde angekommen und hatte kaum den Reiseskaub abgesschüttelt. Sie hatte ihn innig an ihr Herz gepreßt und ihn auf Stirn und Mund geküßt. Aber keine Frage: "Weshalb bist Du hier?" war ihr über die Lippen gestommen. Nicht einmal in ihren Augen hätte er diese Frage lesen können, so gleichmäßig ruhig und doch so strahlend zärtlich blickten sie.

Sie saßen sich gegenüber. Zwischen beiben stand ber alte seste Sichentisch mit ber weißgescheuerten Platte, ben ber Bater vor dreißig Jahren aus dem Holze der großen Eiche vor dem Tor hatte ansertigen lassen, als der Riesensbaum, auf den er so stolz gewesen, vom Sturme umgesworfen worden war. Dernstädt erinnerte sich genau, daß der Bater oft erzählte, wie er nie geglaubt, daß der äußerlich so kräftige Baum innerlich so morsch gewesen sei — kaum daß der Hostischer die Platten für den Tisch habe zusammenstückeln können. Wunderlich, daß ihm das gerade jetzt einfiel!

Die Mutter konnte nimmer müßig siten. Auch jett hatte sie einen großen Korb voll Bohnen vor sich nnb schnipselte mit emsigen Fingern. Als vorhin die alte Hanne, die nun auch schon an die dreißig Jahre Mamsell auf Sichhof war, aus der Speisekammer herausgekommen war, dem jungen Herrn selbst eine Schüssel saurer Milch und ein paar Butterbrote zu bringen, hatte sie halb vorwursse voll gemeint: "Aber gnädige Frau — heute sind die Bohnen doch meine Sache!" und hatte den Kord mit herunternehmen wollen in ihr Reich. Aber die alte Inädige hatte ihren Kopf sür sich, den schüttelte sie mit einer Bewegung, die jedermann in Sichhof kannte: "Laß nur, Hand der Bohnenkord war auf der Beranda geblieben.

Die alte Veranda! Das waren noch die Steinstufen mit den ausgetretenen Ziegeln, auf denen er sich die ersten Beulen in den Kopf geschlagen — und das da war dassselbe Geländer, an dem er seine ersten Turnversuche gemacht hatte! Alles war, wie in den Tagen der Kindheit — nichts verändert. Da, das Rondell vor dem Hause hatte noch genau denselben kleinen Knick in seiner Kreissform, den er schon demerkt hatte, als er noch kaum wußte, was ein regelrechter Kreis sei; und an der einen Stelle war der Rasen gerade noch so eingetrocknet, wie regelmäßig im Hochsommer, wenn es an Leuten zum Gießen sehlte. Nur das Blumenbeet in der Mitte hatte die Form gesändert; einst war es ein Johanniterkreuz gewesen, nun stellte es das eiserne Kreuz dar. Das hatte Mutterchen so angeordnet, als er aus dem Feldzug zurückkan.

Heimatsobem — Heimatsluft!

Dernstädt sog begierig bie frische Brise ein, die vom nahen Meer herübergetragen wurde. Und er lauschte bem leisen Schlag ber Brandung und verfolgte wie träumend bie gleichmäßigen Bewegungen ber lieben greisen hande ba brüben.

"Mutter, ich hab Dir etwas zu fagen," begann er plötlich.

Die blauen Augen schauten auf, aber bie Sande ftanben nicht ftill. "Ich wußte es, lieber Junge."

Ihre Stimme klang voll und sonor, es lag etwas wie Glodenklang barin. Merkwürdig — er mußte plötzlich an ein anderes Organ benken, nicht an Gertruds, sondern an Marie Bremers Stimme; die klang ganz ähnlich — zum Verwechseln ähnlich.

"Mutter, ich bebarf Deines Rates —"

"Sprich, Otto - ich höre."

Und er begann. Er erzählte, wie er Gertrud kennen gelernt, wie die Liebe über ihn gekommen, wie ihn wieder und wieder Bedenken gequalt hatten, was in den letten Tagen geschehen war. Er verschwieg nichts, nicht Gertruds Eigenart, nicht, daß er sich selbst schuldig glaubte.

Und bann war er zu Enbe und fah erwartungsvoll zu seiner Mutter hinüber.

Die alte Frau hatte die Hände ruhen lassen, aber korb war auf ihrem Schoße geblieben, und dann und wann zog sie eine der Bohnen heraus und das Messer langsam durch die grüne Schale — ganz langsam, daß die Schnizel fast durchsichtig dunn wurden. Als er dann

schultern und küßte ihn in das blonde Haar. "Mein armer Junge! Mein lieber Otto!"

Er war aufgesprungen und hatte bie Mutter innig umschlungen. Und plötlich kamen bem starken Manne bie Tranen in die Augen, er schluchzte laut auf.

Sie zog seine Rechte zwischen ihre Finger und streichelte fie sanft — so zärtlich und sanft, wie es eben nur Muttershände können. Reines von ihnen sprach ein Wort.

Die Dämmerung war herabgesunken. Bom Meere her tonte die Brandung stärker herüber, auf den Wiesen jenseits des Gartes stiegen einzelne Nebelstreifen auf. Und dann brach plöglich der Mond durch, und die Kastanien-bäume um das Hundell warfen ihre langen Schatten auf die Rasenstäche und den mit Kies bestreuten Weg.

Schweigend zog die Mutter ben Sohn die Steinstufen hinunter bis zu den Birken am Wiesenrande. Dort stand die Bank, die er als Kind sehr geliebt, auf der er so gern geträumt hatte. Und als sie hier eng aneinander geschmiegt saßen, da fragte sie plöglich: "Und Du liebst sie wirklich so sehr, daß Du meinst, Dein Lebensglück nur mit ihr sinden zu können?"

Er starrte vor sich hin. Aber bann rang es sich boch von seinen Lippen: "Ja Mutter — ja!"

Da hub sie an: "Sieh, Otto, ich müßte lügen, wenn ich sagen sollte, daß ich nach Deinen Worten einen übermäßig günstigen Eindruck von dem Mädchen empfangen habe. Schüttle nicht den Kopf, mein Sohn,

fondern hore weiter. Ich will Deinen munben Bergen nicht webe tun, aber ich mußte bas vorausschicken, benn ich fann nicht unmahr fein. Doch ich muß auch bas herbe Urteil, das ich soeben aussprach, sofort ein= ichranten: Was Du mir berichten konntest, find außere Einbrude - warum follft Du, warum follen wir nicht hoffen burfen, daß sich unter bem unsteten — vergib -- oberflächlichen Wesen ein edlerer Rern verbirat? Wenn man alt wird, wird man milbe, und bas mit Recht. Man urteilt nicht mehr nach bem Außenschein eines Menschen, man fucht fein Inneres zu erkennen. Und ba macht man oft wundersame Entbeckungen bismeilen freilich fehr trube, aber meift boch erfreuliche. Das Leben und die Menschen sind beffer, als fie icheinen - find fie boch Gottes Chenbilber. Otto. es ist nicht immer nur die natürliche Beranlagung, die aus bem Dienschen spricht, es ift ebenso fehr die Erziehung - die Kinderstube lebt im Menschen nach, auch wenn er ihr längst entwachsen ist. Und wenn ich mir vergegenwärtige, mas Du mir gesagt haft, so muß bas arme Madden eine unglückliche Erziehung genoffen haben ---

Er nidte lebhaft.

"Was biese verdorben hat, läßt sich aber vielleicht wieder gut machen. Unter einer Bedingung freilich nur — nur wenn sie Dich wirklich liebt, nicht im Rausche der Leidenschaft oder gar nur im Spiel einer Laune, sondern mit allen Fibern des Herzens liebt. Und nun, mein Otto, denke ich, wenn das wirklich der

Kall ist, bann muß ihr biese Liebe auch über bie tleine Enttäuschung binweghelfen, die Du ihr bereitet baft, ich tann mir bas beife Blut wohl benten, wie es gesiedet bat, als das Wort nicht fiel, bas sie erhoffte! Aber wenn es ebles Blut ift, bann wird es fich auch wieder beruhigen, wenn Du tommst und ihr offen und ehrlich fagst, warum Du jenes Wort nicht finden konntest in jener Stunde, wenn Du Dein Berg por ihr ausbreitest, Deine Ameifel por ihr bekennft. Saat fie bann tropbem freudig und überzeugt Ja, bann hat fie bewiesen, bag fie nicht flein benkt und nicht unebel fühlt. Dann, Otto, bann will ich fie von gangen Bergen als mein liebes Töchterchen vertrauensvoll an meine Bruft ichließen, benn bie Frau wird erft nach ber Bochzeit gum Beibe. Liegt in einem Madchen nur ber eble Rern, fo trägt er auch gute Frucht unter eines tüchtigen Mannes liebevoller Leitung. Wärft Du ein andrer, als Du bift, mein Sohn, ich murbe gagen. Berabe weil ich Dich aber fenne und ichage, nicht mit meinen verblenbeten Mutter: augen, sonbern klar blidenb und scharf magend, so sage ich Dir: Wirf die Zweifel hinter Dich und vertraue ber Rraft Deiner Liebe!"

"Du bist gut, Mutter," sagte er leise und zog ihre Hand an seine Lippen. Und sie strich ihm mit ber Rechten sanft über das Haar, wie sie es dem Kinde immer getan hatte. Dann saßen sie lange schweigend nebeneinander und sahen zur Wiese hinüber, auf der die Nebel sich langsam verdichteten, bis sie zu einer grauen Fläche zusammenstoffen.

"Und Du liebst sie wirklich so sehr — über alles in der Welt?" fragte sie plötlich noch einmal. Sie sagte es ruhig, aber es klang doch etwas von der inneren Angst und Sorge des Mutterherzens durch die Worte.

"Ja — ja boch, Mutter," stieß er hervor. "Mehr als alles — Dich, Mutter, ausgenommen."

"Sprich nicht so, Otto! Nicht so, mein Sohn. Hälft Du mich für so klein, daß ich mich fürchtete, zu teilen? Rein, Otto, ich wäre eine schlechte Mutter, wenn ich das Mädchen, was Du liebst, beneiben wollte. Das Mutterherz gewinnt ja nur, wenn es das Kind glüdlich weiß."

Er antwortete nicht. Sie war aufgestanden, hatte seine Hand in ihren Arm gezogen — so schritten sie dem errenhause wieder zu. —

Gegen abend bes nächsten Tages reiste Dernstädt ab. Zwischen Mutter und Sohn war der Grund seines kurzen Besuches nicht wieder erörtert worden. Erst als der Wagen, der ihn nach Bergen bringen sollte, vor der Türe hielt, und sie ihn noch einmal ans Herz zog, stüsterte sie ihm zu: "Prüfe Dich, Otto, ob Du sie auch wirklich liebst — prüfe Dich ernstlich und streng. Und dann tue, wie ich Dir gestern gesagt. Und Gott sei mit Dir, mein lieber, lieber Junge!"

Während ber ganzen Fahrt gingen ihm ber Mutter Borte im Sinn herum. Prüfe Dich felbst! Ja, hatte er sich benn nicht gewissenhaft geprüft die letzten langen Bochen hindurch in Sorge und Zweisel? Hatte cr



nicht mit sich gerungen? Und war das überhaupt die rechte echte Liebe, in der Zweifel lebendig bleiben konnten? Mußte solch eine Liebe nicht stark und selbstewußt sich über alles Deuteln und Zagen hinwegsetzen? Ja — das sagte der Verstand! Aber wenn er sich dann Gertruds Bild vor Augen zauberte, dann entschwand die nüchterne Erwägung, und immer wieder rief es in ihm: sie ist's — sie ist's!

Von Lübed aus hatte Dernstädt seinem Burschen bie Stunde seiner Ankunft telegraphiert. Als der Zug in den Tenburger Bahnhof einrollte, stand der Diener bereits auf dem Perron.

"Nichts Reues, Printen?" fragte Dernstädt halb mechanisch.

"Nee, Herr Hauptmann. Man bloß, ber Herr Unteroffizier Berger ist schon breimal bajewest und hat jestragt, wenn ber Herr Hauptmann zurücksommen täte. Un als die Depesche kam, da war er wieder da und hat gemeint, er wolle sich balbe beim Herrn Hauptmann melben —"

"Wenn er kommt, laffen Sie ihn vor. Hier — bie Reisetasche! Ich gehe direkt nach Hause. Sie können mir etwas Essen aus dem Kasino holen."

"Zu Befehl, Herr Hauptmann. Und was ich noch sagen wollte, die Pferbe sind gut zu Wege."

Dernstädt nickte nur und schritt bem Ausgang zu. Gerade als er auf die Straße trat, sah er den Oberst und Frau Magda um die Ede biegen. Sie konnten ihn

nicht mehr bemerken, aber unmittelbar hinter ihnen gingen, eifrig plaubernd, Gertrub und Franken.

Das Blut schoß Dernstädt in die Wangen — er vermochte die Wallung nicht zu unterdrücken. Unwillfürlich blieb er einen Augenblick stehen und grüßte.

Die beiben gingen so bicht an ihm vorüber, daß Franken ihm zurufen konnte: "Schon zurück" — na, Sie werden schöne Geschichten erfahren!" Gertrub aber neigte kaum merklich den Kopf und wandte sich sofort wieder an ihren Begleiter, und Dernstädt hörte beutlich, wie sie im Weitergehen lustig lachte. — Sie lachte —

Die Bahne fest zusammengebissen, eilte Dernstädt seiner Wohnung zu — die Worte Frankens hatte er ganz überhört.

Vor der Tür wartete schon der Unteroffizier Berger. Er hatte den Helm auf und sah merkwürdig verstört aus, als er herantrat: "Ich bitte dem Herrn Hauptmann eine Meldung machen zu dürfen."

Wunderlich — die dienstliche Angelegenheit wirkte beruhigend auf Dernstädt ein. Er sah den Unteroffizier scharf ins Auge und sagte kurz und scharf: "Ich bin noch beurlaubt. Waren Sie beim Feldwebel?"

"Zu Befehl, Herr Hauptmann. Auch bei bem Herrn Premierleutnant. Die Herren wissen, daß ich zum Herrn Hauptmann gegangen bin."

"So tommen Sie herein, Unteroffigier Berger."

Dernstädt nahm sich kaum Zeit, ben Rod zu wechseln. Jest klangen ihm plöglich die Worte Frankens in ben

Ohren nach. Wie hatte er boch gesagt: "Na — Sie werben schöne Geschichten erfahren!" Das mußte mit ber Melbung Bergers zusammenhängen.

"Was wollen Sie, Berger?" fragte er, in sein Arbeitszimmer zurücktretend.

Der Unteroffizier stand, ben Helm auf bem Kopf, stramm wie eine Kerze an der Eingangstüre. Er hatte sich sicher seine Worte vorher hundertmal überlegt, als der Hauptmann aber jest dicht an ihm herantrat, da kamen sie ihm doch ganz anders über die Lippen, als er beabsichtigte.

"Herr Hauptmann — ich melbe — ich — ich habe ben Herrn Leutnant Liebmann gehauen und ihm, glaub ich, die Rippen gebrochen —"

"Mensch, Sie sind toll!" Das war das einzige, was Dernstädt unter dem ersten Sindruck der Mclbung hervorbringen konnte.

Der Unteroffizier rang nach Luft. Dernstäbt haftete einige Male im Zimmer auf und ab und blieb endlich wieder vor dem Manne stehen. "So sprechen Sie boch, Berger!" fagte er etwas ruhiger.

"Herr Hauptmann — ber Herr Leutnant Liebmann hat im vorigen Jahr, als er bei uns zur Übung einzgezogen war, meine Braut, die Anna Schneiber — ber Herr Hauptmann wissen ja — auf dem Ball zu Kaisers Geburtstag kennen gelernt, und seitdem hat sie keine Ruhe mehr vor ihm gehabt. Wie sie dann krant gewesen ist, da ist's gegangen, aber kaum, daß sie wieder auf dem Damm war, so hat er sich wieder

an sie herangemacht." Der Unteroffizier hatte jett ben Faben seiner zurechtgelegten Melbung gefunden und berichtete in leiblichem Zusammenhang. "Was die Anna ist, die hat sich ja nie etwas aus dem Herrn Leutnant gemacht. Aber er hat nicht locker gelassen. Nun wohnt der Herr Leutnant ja bei der Frau Etatszätin Bremer, und der Garten von dem Hause stötzt hinten an dem Garten von meiner Schwiegermutter, wo sie Wäsche aufhängen, Herr Hauptmann. Und da hat der Horr Leutnant immer des Abends am Zaun gesessen und auf die Anna gelauert. Aber die Mutter hat gut aufgepaßt, und weil sie immer bei der Anna war, hat er sich nicht rangetraut — dent' ich mir."

"Rurg, Berger!"

"Zu Befehl, Herr Hauptmann! Wie ich nu gestern abend komme, steht aber die Schneibern vor der Türe und gießt auf der Bleiche. "Geh man hinter in'n Garten," meint sie zu mir. "Ich muß man eben die Wäsche gießen — 's ist so trocken heute. Wie ich nu durch den Haussslur geh und eben in den Garten will, da hör ich rusen — die Anna nämlich — "Mutter! Mutter!" Und wie ich raustrete, seh' ich die Anna mit dem Herrn Leutnant ringen. Sie ist meine Braut, Herr Hauptmann — ich also ran, und wahrhaftig, Herr Hauptmann, zuerst habe ich ganz ruhig gesagt — so ruhig, wie ich nur konnte, Herr Hauptmann: "Ich bitte meine Braut loszulassen!" Da hat der Herr gelacht und hat sie küssen wollen. Und wie ich ihn am Arm packte — benn ich mußte doch meine Braut in Schutz nehmen,

Herr Hauptmann — ba hat er mich angeschrieen: "Zum Donnerwetter, kennen Sie mich benn nicht? Was unterstehen Sie sich!" Da hat mich die Wut gepackt, Herr Hauptmann und dann weiß ich nur noch, daß ich ihn über den Zaun in den andern Garten gesschmissen habe. Und jetzt sagen sie, daß er zwei Rippen gebrochen hat."

Dernstädt fühlte, daß die Meldung des Unteroffiziers durchaus den Stempel der Wahrheit trug. Wie er das Mädchen kannte — wie er Herrn Liebmann zu kennen meinte, traf die Braut Bergers keine Schuld. Der wackere Herr hatte sich ein Späßchen machen wollen — wenn nichts Schlimmeres. Wozu lebt man denn in einer kleinen Garnison?

"Sie haben die Sache sofort dem Feldwebel ge-

"Bu Befehl, Herr Hauptmann."

"Was ist weiter geschehen?"

"Der Herr Feldwebel hat mich sehr hart angelassen und gemeint, ich käme auf Festung." Es kam zag und scheu heraus.

"Weiter!"

"Und er hat es dem Herrn Leutnant gemeldet, und der Herr Leutnant hat den Tatbericht aufgenommen und an das Bataillon gemeldet — sagt der Herr Feldwebel. Und es sei nur, weil der Herr Hauptmann doch heut wiederkäme und der Herr Major auf Urlaub sind, daß ich nicht in Untersuchungshaft abgeführt werde." Dem Manne waren die Tränen in die Augen getreten, so sehr

er kampfte, sie zu unterbrücken. "Und ich konnte boch nicht anders, Herr Hauptmann!" stieß er noch heraus, um bann wie über sich selbst erschrocken zu verstummen.

Dernstädt schritt einige Male im Zimmer auf und ab. Er überlegte ben peinlichen Vorfall nach allen Seiten — peinlich war die Sache unzweifelhaft — schr peinlich. Er hätte nicht Offizier mit Leib und Seele sein müssen, wenn er das nicht empfunden hätte.

Endlich wandte er sich wieder an den Unteroffizier, und seine Stimme klang merkwürdig mild, als er zu ihm sagte: "Gehen Sie zu dem Herrn Premierleutnant, Berger. Ich lasse ihn bitten, möglichst bald bei mir vorzusprechen. Und dann melden Sie dem Feldwebel, ich hätte die Führung der Kompagnie wieder übernommen."

Über das verdüsterte Gesicht des Mannes flog bei dem gütigen Ton, in dem der Hauptmann gesprochen, ein froher Schimmer, wie von wiederbelebter Hoffnung, aber er blickte Dernstädt zugleich angstvoll forschend an, so daß dieser frug: "Sie wollten noch was, Unterofizier Berger?"

"Wenn der Herr Hauptmann erlauben — ich — komme ich denn wirklich auf Festung?" Es war ein Schmerzensschrei aus tiefstem Herzen.

"Das kann nur die Untersuchung ergeben, Berger." Dernstädt wollte absichtlich dem Untergebenen gegenüber kein Urteil abgeben, als er aber wieder in die angstvolle Miene des Mannes sah, und als er daran dachte, in welcher Sorge braußen am Wasser das arme Mädchen sich härme, da konnte er nicht an sich halten und setze hinzu: "Wenn sich alles so verhält, wie Sie mir gesagt



haben, Unteroffizier Berger, dann brauchen Sie ben Kopf nicht sinken zn lassen. Und nun gehen Sie!"

Eine Viertelftunde barauf ließ sich Premierleutnant Bielfelb melben.

"Ich bedaure lebhaft, daß Sie von so üblen Nach, richten hier empfangen worden sind, Herr Hauptmann," sagte er beim Sintreten. "Nein, dieser Berger — wer hatte das gedacht!"

"Daß der Mann so viel Ehre im Leibe hatte? Meinen Sie bas, lieber Bielfelb?"

Der Leutnant blicke seinem Hauptmann etwas verswundert in das Gesicht. "Das auch — gewiß — aber — es ist doch eine sehr unangenehme Affäre."

Dernstädt nickte. "Zumal für Herrn Liebmann. Ohne Zweifel, das ist sie. Und daß ich sie überhaupt bedaure, brauche ich wohl nicht besonders zu betonen. Bitte, nehmen Sie Plat, lieber Bielfeld. Sie haben über Unteroffizier Berger einen Tatbericht eingereicht?"

"Nur aufgenommen, Herr Hauptmann. Ich wollte ihn gerade auf dem Bureau abgeben, als ich hörte, daß Sie heute schon zurückkämen. Und da meinte auch Wellner, den ich im Geschäftszimmer traf, daß es wohl besser sei, wenn ich erst die Ansicht des Herrn Hauptmanns hörte."

"Da Sie die Kompagnie führten, so kann ich Ihnen nicht ins Gehege kommen, lieber Bielfeld. Wenn Sie also auf der Ansicht bestehen, daß die Einreichung eines Tatberichts notwendig sei, so —"

Der behäbige Premier lächelte in leichter Berlegen-

heit. "Aber ich bitte sehr, Herr Hauptmann." Dabei zog er das Aktenstück aus der Tasche und legte es vor Dernskädt auf den Tisch. "Ich bitte sehr," wiederholte er. "Darf ich mir nur die Frage erlauben, was Sie zu tun gedenken, Herr Hauptmann?"

"Gewiß, Bielfelb. Meines Erachtens liegt lediglich Beleidigung und Körperverletzung vor — beides Vergehen, die nur auf Antrag ftrafbar siind. Ob Assessor Liebmann es aber für opportun hält, einen Strafantrag zu stellen, erscheint mir zum mindestens zweifelhaft."

Bielfelb rudte auf bem Stuhl. "Aber Liebmann ist boch Reserveoffizier — wenn ich auch aus vollem Herzen hinzufüge: leiber."

"Der Herr ist Reserveoffizier — barauf komme ich noch. Er war aber weber in Uniform noch zum Dienst eingezogen, also keinesfalls in irgend einem Vorgeschtenverhältnis. Ich werbe mich damit begnügen, den Vorsall kurz zu melden, zugleich aber dem Chrenrat des Bezirkskommandos Meldung über das Benehmen des Herrn Liebmann machen. Das ist alles, lieber Vielfeld."

"Und Unteroffizier Berger, Herr Hauptmann?"

"Wir muffen abwarten, ob ein Strafantrag gestellt wirb. Vorläufig sehe ich keinen Grund, gegen ben Mann vorzugehen."

Es schien, als ob der Premier noch einige Bedenken hatte. Aber er mochte überlegen, daß Dernstädt in den verschiedensten Dienststellungen mehr Erfahrung gesammelt habe, als er, und schwieg.

"Ich barf also ben Tatbericht als erledigt ansehen, lieber Bielfelb?"

"Gewiß, Herr Hauptmann, gewiß!"

Der Premierlieutnant erhob sich. Dernstädt reichte ihm die Hand. "Sonst nichts Neues im Nest?" fragte er beiläufig, mahrend er dem Kameraden eine Rigarre anbot.

"Nicht daß ich müßte, herr Hauptmann. Ach boch,"
— er lachte — "die gute alte Stella unfres Obersten wird wohl das Zeitliche segnen. Fräulein Kraft hat vorgestern eine kleine Kraftprobe mit dem alten Krampen vorgenommen, und das soll nicht gut abgelausen sein, wie uns Franken im Kasino erzählte. Lungenschlag — na, viel verloren ist an dem Tier nicht. Ich empsehle mich, herr Hauptmann."

Gine Kraftprobe — Gertrub! Bielfelb hatte unbeabsichtigt einen Ausbruck gewählt, ber Dernstädt schmerzlich ins Herz schnitt. Und ber boch zutreffend war — nur allzu zutreffend!

## XIV.

Bergebens machte Dernstädt um die Mittagsstunde bes nächsten Tages den Versuch, ben Wengsteinschen Damen einen Besuch abzustatten, Gertrud zu sprechen. Die Herzschaften seien mit einigen befreundeten Familien und einer Anzahl jüngerer Herren auf einer kleinen Landpartie nach Ochlerwehr, hieß es.

Als ber Hauptmann am Jungfernstieg entlang ber Kaserne schritt, um sich bei dem Bataillonskommandeur zu melden, überholte er Marie Bremer. Er grüßte und ging einige Schritte neben dem jungen Mädchen her. So sehr seine Gedanken auf anderes gerichtet waren, die Braut Frankens besaß in zu hohem Grade seine Sympathie, als daß er achtlos an ihr hätte vorübergehen sollen. Sie sah ernst aus, wie fast stets, aber heute lag zudem ein leiser, nur mühsam verhehlter Zug stiller Wehmut auf ihrem Gesicht. Dernstädt fragte, wie es der Mama ginge, warum sie selbst sich nicht der Partie nach Ochlerwehr ans

geschlossen hatte? Sie gab völlig ruhig zur Antwort, baß Franken zwar sehr gebeten, daß sie sich aber nicht habe entschließen können, die Mutter, die neuerdings wiederholt ernster gekränkelt, allein zu lassen.

"So ist Franken auch zu Haus geblieben?" meinte Dernstädt, um sogleich das harmlos hingesprochene Wort zu bereuen. Marie zuckte zusammen, und wenn sie die erste Bewegung unterdrückte, so klang für Dernstädts seinshöriges Ohr doch eine gewisse Bitterkeit aus ihrer Entzgegnung heraus: "Rein, Franken ist mit von der Partie— auf meinen besonderen Wunsch — Fräulein Kraft war selbst bei uns und legte mir sehr nahe, daß Herr und Frau von Wengstein es gern sehen würden, wenn Franken sich nicht ausschlösse."

Sie waren an ber Cke bes Parabeplages angelangt, wo sich thre Wege trennen mußten. Er verbeugte sich — da schien es ihm plöglich, als ob Marie Bremer ihm noch etwas zu sagen habe. Sie zögerte sichtlich, und bann stieg plöglich eine Blutwelle in ihren Wangen empor, als er verbindlich und offen fragte: "Kann ich Ihnen irgendwie dienen, gnädiges Fräulein?"

"Sie werben es vielleicht sehr sonderbar finden, Herr von Dernstädt — aber mein Herz, mein Gewissen drängen mich dazu, Ihnen zu sagen, daß ich von meinem Fenster aus Zeuge des Vorfalls war, der sich gestern im Garten unsres Nachbarhauses zwischen dem — zwischen Asselfen Asselfen Unteroffizier Berger abgespielt hat Ich halte es für meine Pflicht, mein Zeugnis zu Gunsten

bes letteren, ber beispiellos provoziert murbe, zur Berfügung zu ftellen — falls es beffen beburfte."

Dernstädt verbeugte sich. "Ich hoffe, es wird nicht notwendig fein, anäbigstes Fraulein. Beftatten Sie mir aber, Ihnen für meinen Untergebenen herzlich zu banken." Er überlegte einen Augenblick. "Und wenn Sie es für erforderlich halten, gnäbiges Fräulein," fuhr er warm fort, "so fagen Sie bem armen Mabchen, ber Anna Schneiber, ein beruhigendes Wort. Der Unteroffizier scheint mir etwas topflos geworben zu sein, man hat in meiner Abwesenheit die Angelegenheit wohl auch anders aufgefaßt, als ich sie aufgefaßt haben murbe, und man hat dem Manne das nicht verhehlt — da ist es vielleicht gut, wenn bie Bafcherin, an ber Sie ja ftets ein marmmenschliches Interesse nahmen, erfährt, bag meines Erachtens von einer ernftlichen Bestrafung Bergers teine Rebe fein fann."

In den Augen Mariens blitte es freudig überrascht auf. "Wirklich, ist dem so? Ah, wie mich das freut! Franken faßte die Affaire ganz anders auf. Und ich darf der Anna Schneider wirklich sagen, daß der Unteroffizier keine ernstere Strafe zu gewärtigen hat?"

Wenigstens werbe ich ihn nicht bestrafen. Wie die höheren Vorgesetzen über ben Vorfall benken, weiß ich freilich nicht. Aber ich hoffe, sie werden meine Auffassung teilen."

Dernstädt follte balb eines anderen belehrt werben. Als er, taum eine halbe Stunde nach ber Unterredung mit Marie Bremer, sich auf dem Geschäftszimmer des Bataillons bei dem Major vom Urlaub zurückmeldete, kam Major Reller sosort auf den "Fall Berger" zu sprechen. Er sandte den Bataillonsschreiber mit einem nichtigen Auftrage aus dem Zimmer, strich sich die langen Koteletten und sagte zunächst in leicht gönnerhaftem Ton: "Ich habe da vorhin ihre Meldung über den leidigen Fall Berger erhalten, Herr von Dernstädt — recht unangenehm, diese Geschichte, wirklich sehr fatal. Wird böses Blut machen nach allen Richtungen hin — ich sehe voraus, daß die Blätter Kapital daraus schlagen werden. Ungemein unangenehm." Dabei kniff er die Augen zussammen und blickte zu dem Hauptmann hinüber, als erwarte er bessen Entgegnung.

Aber Dernstädt tat ihm den Gefallen nicht. Wohl: erfahren im Umgang mit Vorgesetzen, wollte er sehen, worauf der Bataillonskommandeur eigentlich hinzielte.

"Höchst peinlich in der Tat!" begann dieser denn auch bald wieder. "Es ist ja im allerhöchsten Grade ungerecht, ohne Zweifel, aber etwas bleibt bei solchen Affären immer am Truppenteil hängen. So wird's auch hier sein."

"Man könnte doch höchstens dem Offizierkorps des Landwehrbezirks, von dem Herr Liebmann gewählt ist, den Vorwurf machen, nicht vorsichtig genug gewesen zu sein," warf Dernstädt jest ein.

Der Major schob auf seinem Schreibtisch einige Akten zurecht und meinte gebehnt: "Gewiß — baß kann

man, das wird man wohl auch. Ich habe diesen Gigerl im Ofsiziersrock nie ausstehen können. Aber das ist so die moderne Zeitrichtung: Ofsiziere sollen geschafft werden, und da geht man immer weiter und weiter von den bewährten Prinzipien ab, die einst aus dem Ofsizierkorps des aktiven Heeres und des Beurlaubtenstandes eine homogene Masse bilbeten. Gewiß auch Ihre Ansicht — nicht wahr?"

Zustimmend verbeugte sich Dernstädt. Bis hierher hatte ber Major unstreitig recht — seine Worte waren indessen nur Präliminarien, das fühlte ber Hauptmann beutlich. Und richtig — jest kam jener auf die Sache selbst. Er hob die Meldung empor, überslog sie noch einmal und sagte dann, wie beiläufig: "Wie haben Sie denn den Unterossizier bestraft, lieber Dernstädt? Hier melden Sie gar nichts darüber."

"Ich habe ihn gar nicht bestraft und gebenke ihn auch nicht zu bestrafen, Herr Major."

"Ah — ?" machte Major Keller. "Nicht bestraft? Und Sie wollen ben unverschämten Schlingel auch nicht bestrafen? Aber, mein Herr Hauptmann, verzeihen Sie — bas verstehe ich wirklich nicht. Der Mann hat einen Herrn, ber — man mag sonst über ihn benken, wie man will — boch nun einmal die Ehre hat, Reserveossizier zu sein, von dem er wußte, daß er das ist, schmählich mißhandelt — und er sollte ohne Strase, ohne jede Strase sortsommen? Beharren Sie wirklich auf Ihrer Ansicht, Herr Hauptmann?" "Beleibigung und Körperverletzung find nur auf Antrag ftrafbar, Herr Major."

"Gewiß — gewiß, mein herr Hauptmann. Das weiß ich auch! Aber Seine Majestät haben uns ja Gott sei Dank vertrauensvoll die Disziplinarstrafgewalt gegeben, und hier scheint mir denn doch der Fall so zu liegen, daß sie im Interesse der Disziplin zur rücksichtsslosen Anwendung gebracht werden muß. Und das sinden Sie nicht, herr Hauptmann?"

"Der Assessor und Leutnant der Reserve Liebmann war nicht Borgesetzter des Unteroffiziers, als sich der bedauerliche Borfall zutrug, Herr Major."

Major Keller sah ben Kompagniechef erstaunt ins Auge. Auch das weiß ich, mein Herr Hauptmann'" stieß er scharf hervor. "Ich brauche Ihnen indessen wohl nicht zu sagen, daß die Disziplinarstrafgewalt gerade in solchen Fällen anzuwenden ist, für welche die Militärgesetze keine Strafbestimmungen enthalten, daß sie den Borgesetzen zur Erziehung der Untergebenen, zur Stütze der Manneszucht in die Hand gegeben ist!" Er trat ans Fenster, trommelte ungeduldig einige Augenblicke auf den Scheiben und wandte sich dann kurz um: "Sie wollen den Unterossizier Berger also nicht bestrafen, Herr Hauptmann von Dernstädt?"

"Ich kann zu einer Bestrafung keine Beranlassung sehen, Herr Major," entgegnete Dernstädt völlig ruhig. "Ich finde das Verhalten des Mannes — seinen Bilbungsegrad und Stand in Berücksichtigung gezogen — sogar durchaus korrekt."



"Da werden Sie mir erlauben anderer Ansicht zu sein, Herr Hauptmann. Erlauben Sie einen Augenblick —"

Er riß erregt bas Fenster auf und rief bem Bataillonsabjutanten, ber im Kreise ber Feldwebel soeben auf bem Hofe Parole ausgab, zu: "Schicken Sie mir boch gleich ben Feldwebel von ber vierten Kompagnie und ben Unteroffizier Berger her, Herr Leutsnant von Walben!"

Es herrschte im Zimmer eine peinliche Stille, bis nach einigen Minuten die Befohlenen erschienen. Der Major stellte mit dem Unteroffizier ein kurzes Verhör an und ließ sich dann von dem Feldwebel das Nationale reichen.

"Sie haben ja für einen Unteroffizier schon ein recht angenehmes Strafregister, Unteroffizier Berger. Hm. — ja — schreiben Sie, Feldwebel! Bataillonssbefehl: der Unteroffizier Berger erhält sechs Tage mittleren Arrestes, weil er sich außer Dienst gegen einen ihm persönlich bekannten Reserveoffizier in höchst unpassender Weise benommen hat. Die Strafe ist sofort anzutreten."

Dernstädt fühlte ben flehentlichen Blick des Unteroffiziers auf sich ruhen, aber die militärische Zucht band ihm die Zunge. Und auch, als der Feldwebel und Berger das Zimmer verlassen hatten, und der Major mit einem liebenswürdig sein sollenden: "Es war mir höcht fatal, von meinen Befugnissen Gebrauch machen zu müssen

— bas können Sie mir glauben, Herr von Dernstäbt," sich wieder an ihm wandte, antwortete er nur mit einer Berbeugung.

"Saben ber herr Major noch Befehle für mich?" "Nein, herr von Dernstädt. "Ich banke Ihnen."

So heiß das But in ihm aufwallte, erledigte Dernstädt doch in völliger Ruhe seine dienstlichen Geschäfte in der Kaserne, nahm sogar die Meldung Bergers von dessen Bestrasung entgegen, ohne eine Miene zu verziehen, und begad sich erst nach seiner Wohnung, als der Feldwebel ihm die Besehle vorgelesen, und er den Dienst für den nächsten Tag angesetzt hatte. Daheim angelangt, aber warf er sich auf sein Sosa und vergegenwärtigte sich noch einmal die Situation. Er wußte recht wohl, daß Major Reller in der besten Uberzeugung gehandelt hatte, und er war weit davon entsernt, seinem Vorgesetzen einen kleinlichen Groll nachzutragen. Aber ebenso sest war er entschlossen, seinen Untergebenen zu vertreten; die Bestrasung des Unterossiziers war ungerecht, das stand für ihn sest, und sie mußte ausgehoben werden.

Dernstädt war ein abgesagter Gegner von Beschwerben. Er hatte es immer als ein schlechtes Zeichen von bem Geist einer Truppe, in einem Offizierkorps angesehen, wenn in benselben häusiger Beschwerben vorkamen. Er wußte auch, daß die Mehrzahl aller Vorgesehten über Offiziere, die sich beschwerten, herb urteilten, daß schon manche hoffnungsvolle Karriere durch eine unbedachte Beschwerbe gestört wurde. Er wußte, daß es für einen

Offizier viel bebenklicher ist, sich zu beschweren, als für einen Unteroffizier ober Gemeinen, trothem war er keinen Augenblick schwankend, daß er den Beschwerdes weg betreten müsse. Und mit einem plötlichen Entschluß sprang er auf und setze sich an seinen Schreibtisch und entwarf die Klageschrift, die er dem Hauptmann Astern, dem ältesten Kompagniechef des Regiments, zum Zwecke der dienstlichen Vermittlungsversuche, welche bestimmungsmäßig jeder Beschwerde eines Ofsiziers vorangehen müssen, übergeben wollte.

Bei ber Arbeit beruhigte er sich allmählich. Er suchte sich aus seiner Handbücherei die Borschriften über den Dienstweg und die Behandlung der Beschwerden, sowie die Disziplinarstrasordnung heraus und zog sie, obwohl er seiner Sache ganz sicher war, zu Rate. Gegen fünf Uhr ließ er sich dann sein Pserd vorführen, ritt ein paar Stunden und schrieb, zurückgekehrt, seine Klageschrift ins Reine. Sie war doch einige Bogen stark geworden, benn er hatte es für erforderlich gehalten, den ganzen Vorfall in allen Einzelheiten klarzustellen.

Gerade als er seinen Namen unter die Schrift sette, klopfte es an die Türe. Dernstädt ricf herein, und ins bem er zur Türe blickte, streifte sein Auge die Wanduhr. War das wirklich schon die elste Stunde? Wer konnte da noch kommen?

Franken war es, ber eintrat. "'n Abend, Dernstädt. Berzeihen Sie, daß ich Sie noch störe. Sah Licht bei Ihnen, als ich vorüberging. Haben Sie vielleicht 'nen Kognak und einen rauchbaren Tobak zur Hand?"

"Dort steht beibes — bitte, bedienen Sie sich, Franken."

"Danke — banke! Famoses Getränk, dieser Hennesy. Natürlich — drei Sterne! Franken hatte es sich auf dem Sosa bequem gemacht, die Füße herausgezogen und blies behaglich Ringe. "Sie haben Arger gehabt, Dernstädt? Wellner und der kleine Walden erzählten soeben im Hotel davon. Na, wie ich Sie kenne, werden Sie sich das vom Major doch nicht gefallen lassen. Es ist ja wieder mal ein unerhörter Eingriff in unsre Befugnisse. Sie erlauben?" Er goß sich einen zweiten Hennesy ein und klürzte ihn hinunter. "Ja — ja — hab' ich's Ihnen nicht immer gesagt, es ist kein Vergnügen in der Front!"

"Ungelegenheiten gibt es überall im Leben, Franken," warf Dernstädt ein. Er verspürte wenig Neigung, sich in eine Debatte mit bem Kameraben einzulassen.

"Das weiß ber Geier! Die gibt's — baran fehlt's nirgends. Ich kann wahrhaftig ein Lied davon singen — ein ganzes Gesangbuch, wenn's sein muß. Na, übrigens, daß Sie sich beschweren, hat selbstverständlich meinen vollen Beifall. Schon des Prinzips halber."

"Mir wirds ichwer genug."

"Na, angenehm ist's ja nie, aber man muß seine Rechte boch wahrnehmen. Was ich indessen sagen wollte, in der Sache selbst — da gebe ich dem Major eigentlich nicht so ganz unrecht. Donnerwetter, ich an Ihrer Stelle hätte den Berger ordentlich an die Hammelbeine ge-

kriegt. Ift boch eine Unverschämtheit sonbergleichen, ben Monsteur Liebmann so mir nichts dir nichts zu verswamsen. Obwohl ich die Reile dem guten Herrn natürslich von Herzen gönne.

Dernstädt zuckte die Achseln. "Ich verstehe nicht recht, wir Sie in einem Atemzug fagen können, Franken, daß Sie meine Beschwerbe für selbverständlich halten und boch ber Ansicht sein können, ich hätte ben Unteroffizier bestrafen muffen."

"Ich bitte Sie — bas sind boch zwei ganz versichiebene Sachen. Ich meine nur, bem Major gegensüber müssen Sie unsere Rechte als Kompagniechefs verteibigen, da müssen wir alle zusammenhalten wie ein Mann. Aber daß der Berger ein ganz unverschämter Kerl ist, das steht für mich fest, und daß ihm auf die Finger gekloppt wird, daß sinde ich — nehmen Sie mir's nicht übel — ganz in der Ordnung."

"Wenn ich mich beschwere, so geschieht es weit weniger, weil ich mich durch den Major persönlich gekränkt fühle, als im Interesse meines Untergebenen." Dernstädt der bisher im Zimmer auf und ab gegangen war, zog sich einen Stuhl heran und ließ sich Franken gegenüber nieder. "Gleichviel indessen. Sagen Sie mir nur, Franken, was hätte ein Mann aus unsern Kreisen in der Lage von Berger getan?"

"In unseren Kreisen! Das ift boch gang etwas andres. Glauben Sie benn wirklich, baß man in ben Kreisen bes herrn Unteroffizier Berger und ber Demoiselle

Schneiber — so heißt die kleine hübsche Attentäterin ja wohl — ein Rußchen so ernst nimmt?"

"Bleiben wir bei ber Stange: was hätte ein Mann aus unseren Kreisen in bet Lage bes Unteroffiziers getan?"

"Nun — das will ich ja nicht in Abrede stellen — ich hätte die Plempe rausgerissen —"

"Sehen Sie, bas rechne ich Berger schon hoch an, baß er nicht von seinem Seitengewehr Gebrauch gemacht hat."

"Na, das ist doch wieder was ganz andres! Und dann hätte ich den Kerl natürlich, wenn er satisfaktions= fähig gewesen wäre, vor die Pistole genommen —"

"Sie werden mir zugeben, daß diese Möglichkeit für ben Unteroffizier auch ausgeschlossen war."

Franken lachte laut auf. "Wäre zwar ein famoser Spaß: Unteroffizier Berger und Herr Liebmann mit den Gigerlhosen auf zehn Schritt Distanz! Mit Ihnen ist nicht zu reden, Dernstädt. Sie sind von der Neuzeit zu start angefressen."

"Im Gegenteil!" Dernstädt warf es kurz und ernst bazwischen. "Im Gegenteil, ich bin in vielen Beziehungen ein burchaus unmoderner Mensch und will es sein. Aber vor allem will ich stets gerecht sein gegen meine Untergebenen. Ich will beren Vertrauen und Liebe mir erswerben und erhalten — Strenge allein tuts heute nicht mehr, und wir zuallermeist müssen mit den geistigen, mit den moralischen Faktoren in der Brust des Menschen rechnen!"

"Nun ja — bas ist auch so ein modernes Schlagwort, mögen Sie's nun zugeben ober nicht. Gewiß —
man soll seine Leute gut behandeln. Ich bin wahrhaftig
auch kein Menschenschinder. Aber die Kerle rechnen Sinem einen guten Happenpappen zur rechten Zeit und ein lustiges Witwort zur rechten Zeit zehntausendmal höher an, als alle die Liebedienerei mit den moralischen Empsindungen, für die sie doch keine Spur von Verständnis haben. Na, nichts für ungut, Dernstädt — jeder hat so seine Manier sur den Umgang mit den Leuten — der eine frei nach Knigge, der andere frei nach seinem eigenen Ermessen." Er schenkte sich den dritten Kognak ein. "Wir haben heute eine nette Partie nach Ochlerwehr gemacht, Dernstädt."

"Ich hörte bavon."

Franken sah bem Rameraben mit einem etwas scheuen Blid in die Augen, bastelte dann an seiner Zigarre herum und meinte endlich: "Sie sagen das ja merkwürdig kühl, Dernstädt. Fräulein Kraft war auch dabei."

"Ich weiß es."

"So? Sie wissen es? Natürlich! Er zündete ein Streichholz an und blies es wieder aus, um gleich darauf ein zweites zu entzünden. Und dann platte er plötzlich heraus: "Ein offenes Wort, Dernstädt! Was haben Sie eigentlich mit Fraulein Kraft gehabt?"

Dernstäbt zog bie Stirne kraus. "Wieso, Franken?" "Na, ja — ich meine nur so — bas merkte boch ein Blinder, wie Ihr beibe zueinander standet — und bann die plötzliche Reise zu Ihrer Frau Mutter. Und nun tut die Dame, als ob Sie Luft waren — Luft, sage ich Ihnen, Luft —." Er blies ein paar Stäubchen Bigarrenasche von dem Armelaufschlag seines Überrockes.

"Ich fühle mich zu keinerlei naberer Mitteilung berufen," sagte Dernstädt kuhl und ablehnenb.

"Dacht' ich mir." Franken lachte leise in sich hinein. "Richts für ungut, Dernstädt, nichts für ungut. Sie können's unsereinem nicht verbenken, wenn er ein bischen neugierig ist — und unter Ramraden braucht man ja nicht gleich jedes Wort auf die Goldwage zu legen. Und, wissen Sie, die kleine Oberstennichte ist nun doch mal ein — pardon, Bester — ein ganz verteufeltes Frauenzimmerchen. Sie hat einen am Bändel, man weiß selbst nicht wiel"

"Wollen wir das Gespräch nicht lieber abbrechen?" Dernstädt war aufgestanden und an seinen Schreibtisch getreten. In sichtbarer nervöser Ungedulb spielte er mit einem Papiermesser, das bort auf der Platte lag.

"Na natürlich, Dernstädt. Ratürlich — Sie müffen mich nicht für indistret halten. Aber wiffen Sie — du lieber Gott — es wäre doch möglich, daß einer der Kameraden sich für Fräulein Kraft interessierte. Und da möchte man doch gern wissen, wie Sie sich — wie Sie zu ihr stehen."

Erstaunt, erschroden sah Dernstädt dem Kameraden in das Gesicht, aus dem mehr und mehr der erkunstelte Ausdruck der Unbefangenheit verschwand, um einer verslegenen Röte Platz zu machen. Und diese Röte der Scham bewies Dernstädt mehr, als es Worte gekonnt hätten. Er schritt langsam auf den Kameraden zu, der sich jetzt auch von seiner nachlässigen Stellung auf dem Sosa erhob, und mit vor Erregung bebender Stimme stieß er hervor: "Ist es denn denkbar, ist es denn mögslich, Franken? Sie — Sie selbst mit dem Verlobungszeif dort am Finger — Franken machen Sie mich nicht wahnsinnig, sagen Sie mir, daß ich mich irre. Nein, nicht doch — die Wahrheit, Franken, sagen Sie mir die Wahrheit!"

Der andere hatte Zeit gehabt, seine Befangenheit zu überwinden. "Aber ich bitte Sie, Dernstädt, welch eine wahnsinnige Joee! Kann man denn nicht mehr ein Wort sprechen, ohne daß man den verwegensten Mißdeutungen ausgesetzt ist? Wahrhaftig, Dernstädt, wenn wir nicht so alte Bekannte wären — ich müßte eigentlich eine andere Sprache Ihnen gegenüber führen." Er hatte biese Worte hastig herausgesprudelt, jetzt lachte er laut auf." "Ihre überreizten Nerven spielen Ihnen einen Streich, Dernstädt. Es tut mir wahrhaftig leid, daß unser harmloses Gespräch diese Wendung genommen hat."

Dernstädt atmete schwer. Beibe Hände auf die Tischplatte vor sich gestützt, die Augen fest auf sein Gegenüber gerichtet, sagte er nicht mehr heftig, wie vorhin, aber im Ton tiefer Traurigkeit: "Ich will Ihnen glauben, Franken. Ich will mir nicht den Glauben an Ihr Herz, an Ihr Ehrgefühl rauben lassen — ich will nicht, Franken."

"Beleidigen Sie mich nicht, Dernstädt!"

"Nein, Franken, ich sage Ihnen ja: ich will Ihnen glauben. Und wenn ich Ihnen vorhin in der Erregung

eines Augenblids Unrecht tat, fo bitte ich es Ihnen von Bergen ab. 3ch will Ihnen glauben, nicht etwa, weil

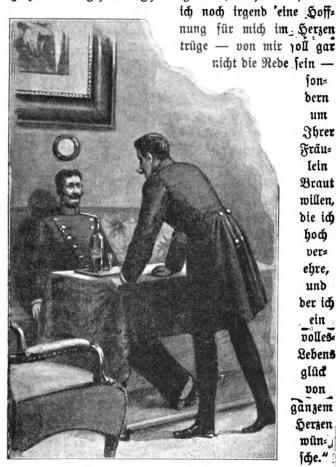

fon= bern um Ihrer Frau= lein Braut willen, die ich hoch ver= ehre, und ber ich ein volles. Lebens glück von ganzem Bergen mün= fche."

Dernstädt hatte sich, wenigstens äußerlich, seine Ruhe zurückerkämpst. Ernst, aber die Erregung, die noch in allen seinen Fibern nachzitterte, gewaltsam unterdrückend, suhr er fort: "Hören Sie mich noch einen Augenblick an, Franken, und brausen Sie nicht auf. Ich meine es wirklich gut, kameradschaftlich — wenn Sie wollen, als Freund. Ich weiß, Ihre Lage ist nicht leicht, ich kann mit Ihnen empfinden. Aber Franken — um Ihres eigenen Glückes willen — vergessen Sie nie, daß Ihnen der gütige Himmel ein Juwel beschert hat, wie es deren wenige gibt. Nennen Sie mich nicht anmaßend, wenn ich Ihnen mahnend zuruse: halten Sie dies Juwel sest — wissen Sie es zu schäßen und zu bewahren!"

In der Miene Frankens hatten sich mährend der Worte des Kameraden die wechselndsten Empfindungen widergespiegelt. Sinigemal schien er entrüstet aufsahren zu wollen, dann lächelte er wieder verlegen, um gleich darauf mit einem Anflug von Rührung den Kopf zu schütteln. Jeht siel er sofort ein: "Sie meinen es gut, Dernstädt — wahrhaftig, das fühlt man — Sie meinen es gut. Und darum will ich auch nicht mit Ihnen rechten, ob Sie Grund zu diesem feierlichen Aufruf an meinen inneren Menschen hatten. Geben Sie mir die Hand, Alterchen, so — geben Sie nur her — " Er drückte Dernstädts Rechte fast krampshaft. "Haben mich ja ordentlich warm gemacht. Brrr — 's ist lange her, daß ich keine solche Predigt hörte."

Er griff zur Kognakslasche und stürzte ein Glas herunter. Dann warf er sich wieder auf das Sofa. "Sie

meinen es gut, Dernstädt und ich banke Ihnen. Na, mehr können Sie boch nicht verlangen. Alle Wetter — in 'ner angenehmen Pelle stede ich ja nicht, ba haben Sie recht. Ehrlich und offen gesagt: manchmal möchte ich heulen wie ein Kettenhund. Und diese Aussicht in die Zukunft — daß sich Gott erbarm!"

"Kranken! -"

"Na, verstehen Sie mich nur nicht wieder falsch. Ich weiß am besten, welch ebles Herz Marie besitt — Donnerwetter, ja, das weiß ich und schätze ich! Aber sein Sie erst mal rund zweihundert Wochen verlobt — ein ewiger Bräutigam. Das muß man kennen, um zu verstehen, wie das die Poesie untergräbt. So ein Frauensherz mag sich noch leichter darüber hinweghelsen, wie unsereiner, obwohl es auch gewiß keine Kleinigkeit ist."

"Und die Liebe, Franken?"

"Jawohl — bie Liebe. Ein schönes Ding — wunderschön — heute rot und morgen tot oder so ähnslich. Bei dem Mädchen kapselt sich das Herz, glaube ich, ein — eine schöne Eigenschaft — ungemein konsservierend! Aber so ein Mannesherz muß wohl von andrem Stoff sein. Ich bin wahrhaftig kein schlechter Kerl, Dernstädt — Sie können's mir schon glauben, wenn ich auch manchmal ein Bruder Leichtsinn war." Franken schluckte an den Worten, als ob er sie nur mühssam hervordringen könnte oder als ob er mit einer Rührung, deren er sich schämte, kämpste. "Ich din wahrshaftig kein schlechter Kerl — aber allmählich wird die Liebe zur Pflicht, und das ist 'ne verteuselte Geschichte.

Und wenn dann, wie so ein Windsturm, plöglich eine andere Leidenschaft kommt — hol mich der Teufel — was rede ich da für Unsinn!" Er griff nach der Müge. "Na ja, Dernstädt, — es hat eben jeder sein Kreuz zu tragen, und wenn's der eine mit mehr Grazie tut, als der andere, dann ist's Begabung. Gute Nacht, Dernstädt!"

"Aber so bleiben Sie boch noch Franken!"

Der hauptmann schüttelte ben Ropf. "Sie find ein auter Ramerad, Dernstädt, und ein auter Menich bazu. Saben Sie Mitleid mit mir, wenn ich Ihnen munberlich porkomme. Es ist nicht jeder aus Stahl und Gifen. Gute Nacht." Damit fturmte er hinaus. Und Dernstädt fab ihm mit einem Empfinden, aus Mitleib und Groll gemischt, nach. Er fühlte, baß fich Frankens ichmacher Charafter nicht ftuben, noch halten ließ. Nur eine hatte es vielleicht vermocht, ihn vor bem Straucheln zu bemahren, nur eine - Marie! Aber bazu hatte gehört, baß fich tein frembes Glement zwischen beibe brangte. Gin fremdes Clement! Gertrub? Ah - Unfinn! Sie wurde hochstens mit ihm fpielen, wie die Rage mit ber Maus. Und indem Dernstädt in feiner Phantafie unwillfürlich bas lette Bild gebrauchte, erschraf er felbst bavor. Wie mar es benn möglich, baß er fo über bas Mädchen urteilte, um beren Liebe er noch vor wenigen Tagen gerungen batte, die er nimmer vergeffen zu tonnen meinte!

Achselzudend kam am nächsten Morgen Hauptmann Aftern von seinem Bermittlungsgange zurud. Der Bataillionskommandeur hatte rundweg und entschieben, wenn auch mit bem Ausbruck lebhaftesten Bedauerns, abgelehnt.

Es blieb jett für Dernstädt nur der Weg der förmlichen Beschwerde. Der Gang zum Regimentskommandeur
wurde ihm sehr schwer. Er hatte Oberst von Wengstein
schätzen gelernt; er wußte, daß der ein durchaus wohlwollender Vorgeschter war, aber er wußte auch, daß
gerade Wengstein von der Beschwerde aufs peinlichste
berührt sein würde. In seiner milden, für einen Soldaten
vielleicht allzu milden Weise suchte er immer zu vermitteln
und auszugleichen; jedes schroffe energische Auftreten nach
irgend einer Richtung hin war ihm unbequem, ging gegen
seine Natur. Es half nichts — in diesem Falle mußte
ber gute Oberst Farbe bekennen.

Aber wie so oft im militärischen Leben, ließen sich auch hier die dienstlichen und privaten Beziehungen schwer trennen. Dernstädt fühlte sich dem Obersten gegenüber nicht frei von einer gewissen — Schuld, wäre zuviel gesagt — aber es war doch etwas Ahnliches. Wengstein hatte

ohne Zweifel eine Erklärung für sein Nichtden erwartet. Daß die nicht erfolgt war, mußte ihn wunder nehmen. Wer weiß, wie Gertrud die Sache dargestellt hatte!

Der Oberst war anscheinend schon unterrichtet, als ber Hauptmann bas Geschäftszimmer bes Regiments betrat. Der Abjutant verließ ben Raum sofort, Wengstein machte eine kleine Verbeugung und fragte, sichtbar bestrebt, ein Dienstgesicht aufzusteden, was gar nicht seine Art war: "Sie munschen, Herr Hauptmann?"

Dernstädt legte in seiner klaren, ruhigen Weise seine Beschwerbe bar und bat schließlich um die Erlaubnis, dem Herrn Oberst die von ihm mitgebrachte schriftliche Aufstellung des Tatbestandes übergeben zu dürfen.

"Ich bitte barum, Herr Hauptmann," entgegnete Wengstein etwas gepreßt. "Ich werde Herrn Major Reller über den Fall hören und dann meine Entscheidung treffen." Es schien, als wolle er damit schließen, aber anstatt des üblichen Entlassungswortes kamen ihm doch einige, sein Rommandeurherz vielleicht erleichternde Klageschreie über die Lippen: "Um Gottes willen, lieber Dernstädt, was machen Sie für Geschichten!" sagte er in nur noch halb dienstlichem Ton. "Sine Beschwerde, eine Beschwerde! Du lieber Gott, wenn sich mal ein junger Leutnant über seinen Hauptmann beschwert, dann hat das ja nicht viel auf sich. Aber solch ein alter, wohlempsohlener Kapitant Sie glauben gar nicht, wie peinlich ich das empfinde."

"Ich nicht minder, Herr Oberft. Es ist das erste und bleibt hoffentlich das einzige Mal in meinem dienstlichen Leben, daß ich mich zu diesem Schritt entschließe", erlaubte sich Dernstädt zu bemerken. "Sooo — ja. Das glaube ich Ihnen schon, bester Dernstädt. Aber sagen Sie mir nur, ließe sich die fatale Sache bennn wirklich nicht vermeiben?"

"Ich melbete bem Herrn Oberst bereits, daß der Ber= mittelungsversuch vergeblich geblieben ist."

"So — ja natürlich. Aber das meinte ich eigenklich nicht. Ich meinte die Ursache. Na ja — ich habe ja schon gehört, der Liebmann. Es ist eine tolle Geschichte. Na, ich sprach heute mit dem Bezirkstommandeur: die ehrengerichtliche Untersuchung gegen den Biedermann ist eingeleitet. Seine Spauletten tostet ihm die Geschichte. Aber was ich sagen wollte: gibt es denn wirklich keine Möglichkeit, die leidige Beschwerde ohne Trara aus der Welt zu schaffen? Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mal mit herrn Major Keller privatim spräche?"

Dernstädt fühlte, daß er fest bleiben musse, er empfand es in diesem Augenblick sogar als im Interesse Wengsteins liegend, dem durch den nochmaligen Bersuch eines privaten Ausgleichs unter Umständen Unannnehmlichkeiten erwachsen konnten. "Der Herr Oberst wollen verzeihen, ich bitte gehorsamst um die dienstliche Erledigung meiner Besschwerde," sagte er ruhig.

"So —" Der gute Oberst machte boch ein etwas erstauntes Gesicht. "Nun dann also: ich danke Ihnen, berr Hauptmann."

Als ber Hauptmann burch das vordere Zimmer, in dem der Schreiber arbeitete, schritt, stand Wellner an einem Regal neben dem Ausgang und sprang, wie immer in steifster Haltung, als ob er wieder einmal einen Ladesstock verschluckt hätte, an die Tür, um sie Dernstädt zu

öffnen. Aber im Borbeigehen ergriff er plöglich beffen Sand und bruckte fie fraftig, ohne ein Wort zu fagen.



Ausdruck gegeben hatte.

Und unter bem Ginbruck biefes an fich ja herzlich unbedeuteten Borfalls heiter gestimmt, tam er in seine

Wohnung zurud. Der erste Blid, als er in die Arbeitsftube trat, siel auf ein kleines Briefchen. Die Abresse war von einer Damenhand geschrieben, die er nicht kannte, ber Poststempel ber von Ternburg.

Saftig rif er bas Rouvert auf. Gin wingig Kleines buftenbes Billet von ftarkem Rarton lag barin:

"Ich reite morgen früh neun Uhr nach Dornbusch.

Also sie begehrte boch nach einer Aussprache!

Einen Augenblick jubelte sein Herz auf. Hatte er ihr vielleicht doch Unrecht getan? Hatte er sie doch zu oberflächlich, zu hart beurteilt? Wie gern mochte er dies glauben! War es benn nicht möglich, daß sie selbst, gleich ihm, mit sich gerungen, einen ehrlichen innern Kampf burchkämpft hatte, daß ihr besseres Ich als Sieger daraus hervorgegangen war?

Was konnte fie sonst wollen? Was veranlaßte fie zu bem ungewöhnlichen Schritt?

Und wieder kamen bie Bebenken, kam bas Zagen und Sorgen zum Durchbruch. Wollte sie ihn nur höhnen, ihn etwa zur Rechenschaft ziehen? Es war nicht unmöglich.

Ober mar die Aufforderung nichts anderes, als eine neue Laune?

Gleichviel, Dernstädt konnte nicht zögern, bem Bunfch zu entsprechen. Mußte bie Begegnung boch wenigstens bas bringen, was er am sehnlichsten herbeigewünscht hatte in all ben letten Tagen — Klarheit!

Wunderlich, welch ein Zauber boch auch von bem kleinen Billet ausging! Das war sie, war Gertrub, beren Wesen sich selbst in ber einen Zeile verriet. Wie die krausen, ungleichsörmigen und doch kokett zierlichen lateinischen Buchstaben ihrer Sigenart entsprachen! Wie der leise und doch durchdringende Duft, der von dem winzigen Kartonplättchen ausging, ihn an das Parfüm gemahnte, das sie anzuwenden liebte! Er hatte früher alle kunstlichen Wohlgerüche verabscheut — dem Reiz dieses Parfümshatte er sich nicht entziehen können. Man kenne es in Suropa glücklicherweise nicht, hatte sie ihm einst lachendgesagt. Es sei der Duft einer mexikanischen Orchidee und werde nur in Zacatecas zubereitet, von wo der Papa ihr jährlich eine kleine Sendung kommen lasse. Sin exotischer Blütenzauber — ganz recht — das mußte es sein!

Dernstädt saß noch über das Billet gebeugt an seinem Arbeitstisch, als der Diener eintrat und ein zweites Kouvert überreichte. Gin Dienstmädchen habe den Brief soeben für den Herrn Hauptmann abgegeben.

Eine Einlabung, dachte er zuerst, als er ben weißen glatten Umschlag in der Hand hielt. Kaum aber hatte er die Hülle abgeschnitten, so sah er mit Erstaunen, daß sie einen Brief von Frauenhand enthielt, ja er erschrakt fast, als er die Unterschrift las: Marie Bremer.

"Sehr geehrter Herr von Dernstädt!" schrieb Fräulein Bremer. "Die Anteilnahme, welche Sie der Braut des Unterossiziers Berger, Anna Schneider, entgegenzubringen die Güte hatten, gibt mir den Mut, diese Zeilen an Sie zu richten. Ich war soeben bei dem armen Mädchen und fand sie derart fassungslos, daß ich einen Rücksall in das kaum überstandene Leiden befürchten muß. Nachdem sie durch einige gewiß übertriedene und unvorsichtige Zeilen ihres Bräutigams ersahren hat, daß er mit Arrest bestraft

worden ist, glaubt sie, daß diese Strafe nur der Borläuser einer härteren sei, und daß vor allem die Kündigung der Kapitulation sicher erfolgen werde. Ich habe mich vergeblich bemüht, das bedauernswerte Kind zu beruhigen, das sich selbst bittere und sehr ungerechte Vorwürfe macht, die Veranlassung der Bestrafung ihres Bräutigams zu sein.

"Sie würden ein gutes Werk tun, sehr geehrter Herr von Dernstädt, wenn Sie Zeit und Muße fanden, dem armen Madchen persönlich einige beruhigende Worte zu sagen. Berzeihen Sie, daß ich Sie mit dieser Bitte be-lästigte, und genehmigen Sie die Versicherung der auszezeichneten Hochachtung Ihrer ergebenen

Marie Bremer."

Das erste Gefühl Dernstädts, nachdem er diese Zeilen überflogen, war das herzlichen Mitempfindens. Er schwankte keinen Augenblick, daß er den Wunsch erfüllen muffe, hatte er sich doch so schneiders hinauszugehen.

Wie er bann aber auf ber Schreibtischplatte bas Billet Gertrubs unmittelbar mit bem Briefe Marie Bremers liegen sah, verglich er unwillfürlich, ja wiber Willen, bas eine mit bem andren.

Es war nichts Außergewöhnliches an dem kurzen Briefe der "ewigen Braut". Im Gegenteil, die ganze Form erinnerte ftark an das Schulschema; tropdem prägten die wenigen Zeilen auch ihrerseits die Sigenart Marie Bremers vollkommen aus. Sie waren auf einem schlichten weißen Papier geschrieben, schnurgerade standen die Zeilen. Vor allem aber war die Handschrift höchst charakteristisch. Gleichmäßig, weich, aber doch nicht ohne eine gewisse

Energie in der Linienführung, reihten sich die Buchstaben aneinander. Da fehlte kein Punkt auf dem i, kein Interpunktionszeichen stand an unrechter Stelle. Der Brief verriet, wie er inhaltlich Zeugnis von einem reifen, trefflichen Herzen ablegte, der Form nach Ordnungssinn, einen schlichten, geraden, offenen Charakter. Man brauchte kein Graphologe zu sein, um diese Sigenschaften aus ihm herauszulesen.

Mit einem leisen Auffeufzen legte Dernstädt beibe Schreiben zusammen in das oberfte Schubsach seines Schreibtisches und machte sich auf den Weg, um wenn möglich der kleinen Wäscherin mit einigen freundlichen Worten neues Vertrauen einzuslößen. Ganz leicht wurde ihm der Gang nicht, denn er wußte ja, daß die Entsicheidung über die Verlängerung der Kapitulation jett kaum noch von ihm allein abhing.

Aber er wollte menigstens tun, mas er vermochte.

Frau Schneiber war, wie immer, in ber Baschtüche beschäftigt, als er eintrat. Die munteren Augen ber Alten blicken aber nicht so zuversichtlich in die Welt, wie sonst, und auf dem rundlichen Gesicht lag ein Ausbruck von Berdrossenheit und Kummer, der auch nicht wich, als sie Dernstädt milltommen hieß. Nur die Zunge hatte nichts von ihrer alten Beweglichkeit verloren.

"Romm'n Se wirklich, Herr Hauptmann. Ne, was Se jut sind! Und ber Berger macht Se boch nischt wie Unjelegenhecten. Det heeßt, nich als ob ick ihm nich janz jut recht jeben täte — natirlich tu ick des. Aber 's is boch ne infamige Geschichte. Der Ackzessor — na ick hab's immer jesagt, des is eener. Man bloß de

jezierte Bafche brauchte unfer eine anzuguden! Mongrammer fo groß, wo boch gar teene Spur von Ablichteet is! Und die gestickten Oberhemben - mie 'n Beib." Sie hatte fich inzwischen bie feuchten banbe abgewischt und reichte bem Sauptmann bie Rechte, als ob fie mufte. baß er nicht zu ftolz sein wurde, ber einfachen Bafchfrau bie Sand zu bruden. Dann aber fing bas Uhrwert von neuem zu fpielen an: "Ja un nanu - nu haben mir ben Salat! Wie ber Mensch ins Malheur fommen fann. Bas ber arme Berger is! Un Sie haben fich fo fcon vor ihm verwendet. Wir wiffen allens, herr hauptmann! Aber ber Major. Ja, id tenne ihm: ber fann bie Bajche nich ftark genung kriegen, wie en Brett muß fe fein. Un so is er och felber. 3cf bin gewiß por ber Disziplinierung, aber mas zu ville is, is zu ville. Er is en oller Efel - is er."

"Herr Major Keller hat genau so gehanbelt, wie er es für seine Pflicht hielt, Frau Schneiber," meinte Dernstädt abwehrend. "Kann ich Ihre Tochter einen Augensblick sprechen?"

Da tam fie schon selbst aus bem Wohnzimmer, bie Augen verweint, ber Blid scheu und fiebrig.

An der Tür blieb sie siehen und lehnte sich matt gegen den Pfosten. Und dann rang es sich von ihren Lippen: "Helfen Sie uns doch, Herr Lauptmann! Helfen Sie Berger! und sie warf sich Dernstädt zu Füßen und wollte seine Knie umklammern. Er hob sie empor und fühlte, wie ihr ganzer Körper bebte von innerer Erregung. Ihr Mund wollte sprechen, aber, es kam kein Laut hervor.

"So beruhigen Sie sich boch, Fräulein Anna! Sie sehen die Folgen für Ihren Bräutigam zu ernst an. Sine Arreststrafe schändet nicht, und die, welche Berger augenblicklich erleidet, am wenigsten," versuchte Dernstädt auf sie einzuwirken, während die Mutter sie zu einem Stuhl führte, auf den sie wie gebrochen niedersank. Seien Sie verständig, Anna, es kann jedem Manne passicren, daß er eine Strafe auf sich nehmen muß, tropdem er sich sagt, durchaus seiner Psicht gemäß gehandelt zu haben. Das Leben ist nun einmal voller Ungerechtigkeiten.

Sie sah ihn verständnislos an. "Sehen Sie, Fräulein Anna, wenn ich zum Beispiel heute ein Duell auszusechten hätte — Sie verstehen, was das besagt? — dann würde ich auch bestraft, fogar weit schwerer als Ihr Bräutigam, und hätte mir doch in meinem Innern, wenn ich sonst mir bewußt wäre, recht gehandelt zu haben, teine Borwürfe zu machen. Im Gegenteil vielleicht.

"Siehst be, Anna, bet is fast basselbigte, was id Dir immer jesagt hab. Der Berger hat janz recht jetan, baß er ben Aczessor verwammst hat. Aber recht muß recht bleiben, Herr Hauptmann, siel die Alte ein. "Id bin jewiß vor die Disziplinierung, benn Ordnung regiert die Welt, aber was nu des betrifft, daß der Berger ins Loch mußte, da jehe ich bis zum König, wenn's sein muß, so wahr ich die Schneidern bin. Det tue ich, un ich kenne den Kaiser, der will nich, daß einem von seinen Soldaten Unrecht jeschieht."

"Davon ift ja auch gar keine Rebe, Frau Schneiber, Warten Sie boch ab, was weiter geschieht. Man kann

ja vielleicht über ben Vorfall verschiebener Ansicht sein, aber" — er wandte sich wieber an Anna, die mit sichts barer Erwartung an seinen Lippen hing — "wenn es Sie beruhigt, Fräulein, ich hätte an Bergers Stelle gerabe so, wie er, gehandelt. Ich hätte bann auch die möglichen Folgen auf mich nehmen müssen, hätte mir aber um sie teine grauen Haare wachsen lassen. Und das sollten Sie beibe, Sie, Anna, und der Berger, auch nicht tun. Sie wissen ja," fügte er mit einem Versuch zu scherzen hinzu, "die grauen Haare kommen schon von allein."

"Berger nimmt sich bas Leben, Herr Hauptmann!" rief bas Madchen angstvoll und versuchte sich aufzurichten.

"Für solch einen schwächlichen Charakter halte ich Ihren Bräutigam boch nicht," entgegnete Dernstädt ernst. "Und er weiß ja, daß Sie ihn lieb haben, Anna, da verschwinden Selbstmordgebanken von selbst. Nein, solche Befürchtungen schlagen Sie sich nur aus dem Sinn."

"Aber die Kapitulation — die Kapitulation! Wenn fie ihm gekündigt wird, das überwindet er nicht!"

"Ich glaube nicht, Kind, daß es dazu kommt. Wenn es aber ganz gegen mein Erwarten doch der Fall sein sollte, so wird sich für Berger und für Sie noch ein andres Unterkommen sinden lassen. Zwei ordentliche arbeitsame Menschen sinden überall ihr Brot. Hier haben Sie meine Hand barauf, wenn es zum Schlimmsten kommt — aber, Kind, ich wiederhole, es ist nicht daran zu benken —, so sorge ich für Guch beibe. Der Berger ist ja Landmann — nun ich habe ein Gütchen, wo meine gute Mutter zwei ehrliche Menschen immer brauchen kann."

Er zog feine Rechte ichnell fort, benn Anna hatte,

ehe er es noch verhindern konnte, ihre Lippen darauf ges brückt. "Nicht doch, Kind, wenn wir Freunde bleiben sollen," sagte er hastig, wider Willen leicht errötend.



"Nun aber find . Sie ruhi= ger, : nicht mahr? Und Sie, Frau Schnei= ber, Sie mer= ben mir bafür for= gen, baß bie Anna

fich nicht wieder unnütze Gedanken macht. Es liegt gar kein Grund bazu vor. Frisch in die Welt geschaut, Rind! Seine Sorgen hat ein jeder, wer aber ein gutes Gemiffen fein eigen nennt, ber tann fie über-

Die alte Schneibern hatte die karrierte Schürze vor das Gesicht gezogen und ein kleines Tröpschen geweint. Als sie ihre Augen wieder zeigten, blickten sie hell und klar. "Det sage ich och immer, gnädigster Herr Hauptmann. Man bloß nich unterkriegen lassen, meinte mein Seliger, man bloß nich unterkriegen lassen, 's kommt nischt bei raus. Und dann suhr sie plötzlich, wie von einem anderen Gedanken ersaßt, fort: "Aber wir haben ja dem Herrn Hauptmann noch jar nicht einmal unsre Zlüdwünsche ausgesprochen —"

Dernstäbt schuttelte verwundert den Kopf. "Glückwünsche, Frau Schneiber? Ich müßte mahrhaftig nicht wozu? Mein Geburtstag fällt in den Winter —"

Sie sah ihn verwundert an. "Ach so — soll's noch teener nich wissen? Na, denn bitt' ich um Verzeihung, Herr Hauptmann," meinte sie verlegen.

"Wahrhaftig, Frau Schneiber, ich habe in keiner Beziehung Veranlassung, einen Glückwunsch anzunehmen. Was meinen Sie benn eigentlich?"

"Ach, id meinte man bloß —" die karrierte Schürze erlitt einige bebenkliche Knüllungen. — "Id meinte man bloß — man hört ja so allerlei, wenn man in de Häuser von de Herrschaften rumkommt. Id klatsche wahrhaftig nich, des müssen der Herr Hauptmann beileibe nich von uns denken — aber was der Willem vom Herrn Obersten is, der meinte —" Jeht wurde aus der Schürze wirklich

ein einziger großer Knäuel, aber auch Dernstädt hatte endlich begriffen, worauf ber Glückwunsch hinzielte.

"Der Willem scheint mir ein großer Esel zu sein," sagte er schroff. "Roch einmal Frau Schneiber: "ich habe keine Ursache einen Glüdwunsch anzunehmen."

In den Zügen des jungen Mädchens, das anfangs dem seltsamen Zwiegespräch nur unausmerksam gefolgt zu sein schien, ging bei Dernstädts letzten Worten eine so auffallende Veränderung vor sich, daß sie von ihm bemerkt werden mußte. Es slog wie ein frohes Leuchten über ihr vergrämtes Gesicht. Und dies frohe Aufleuchten tat ihm in der Seele weh: es mahnte ihn an eine trübe Viertelstunde, er sühlte nur zu gut, was das einsache Mädchen empfand. Er wußte auch, daß dem bescheibenen Herzen dieses halben Kindes jedes persönliche Gesühl befriedigter Rache gegen Gertrud fern lag, daß es sich für ihn freute. Und gerade das schmerzte ihn doppelt.

Er konnte nicht langer bleiben, mit einem kurzen Abschiebswort eilte er hinaus.

## XVI.

Der Weg nach Dornbusch führt burch ben Erlenkamp. Es ift eine wenig befahrene Strafe; bie Bauern gieben, wenn sie jum Markte wollen, die neue Chaussee vor. Bu beiben Seiten Buchenwald, bichtes Unterholz unter ben hohen Stämmen. Der alte Alberskron, dem ber Erlenkamp gehört, ift kein Freund von rationeller Forftwirtschaft. In seinem Balbe foll machsen, mas ber liebe Gott machsen laffen will. Und es mächst und grünt in bem feuchten moorigen Grunde allerorten. Gine üppige Moosbede zwischen bem Gebüsch, Waldblumen, wo nur ein Sonnenstrählchen seinen Weg burch bie Blätter finden Dann und mann eine unregelmäßig geformte fann. Lichtung, eine kleine Biefe von bebuschten Ballen umzogen, bann und mann auch ein Durchblick zum Fluß hinunter, beffen blaue Linie fich bann jedesmal icharf abzeichnet von bem Grun huben und bruben.

Eine Viertelstunde vor bem Vorwerk Dornbusch fand Dernstädt Gertrud Kraft. Sie war abgestiegen und saß auf einem Felsstein dicht am Wege, das Reitkleid hoch geschürzt, daß die hohen zierlichen Stiefelchen bis zu ben glänzenden Schäften sichtbar waren, die Arme fest über die Bruft gekreuzt. Die Reitgerte lag neben ihr im

Moose; etwas sabseits führte ber Bursche die Pferde herum, die Fuchsstute des Obersten und einen schlanken Engländer, den Gertrud sich aus Hamburg verschrieben hatte. Wilhelm hatte seine Mühe mit den Tieren, denen die Fliegen arg zu schaffen machten, trot der grünen Reiser, die er in das Borderzeug gestedt hatte.

Dernstädt sprang vom Pferbe und trat, seinen Hunter an der Trense führend, zu Gertrud. Sie blieb ruhig sitzen, ohne ihre Stellung zu verändern, ihr hübsches Gesicht schien ganz erstarrt, nur die feinen Nasenslügel vibrierten ein wenig.

"Also Sie kommen wirklich, Herr von Dernstädt?" fragte sie kurz, ohne ihm die hand zu bieten.

Er stand unmittelbar vor ihr in mühsam erkämpfter Ruhe. "Ich habe vergebens gesucht, Sie zu sprechen, gnäbiges Fräulein", entgegnete er. "Sie wissen — ich war bei meiner Mutter —"

Sie lachte auf. "Jawohl — ich weiß. Es war ja wohl am Tage nach der Gesellschaft bei meinem Onkel, daß Sie plötlich Urlaub nahmen. Run — ich kann mir benken — weshald? Sehr unfair von mir, davon zu sprechen, in der Tat," — und wieder lachte sie kurz und bitter — "aber ich bin nun einmal keine von den wohlerzogenen Töchtern. Die Frau Mama hat keine Neigung für exotische junge Damen."

Er wollte heftig erwibern, die Zornesfalte auf seiner Stirn schwoll an. Sie winkte jedoch, die Arme lösend, und fuhr leise, aber hastig fort: "Still, Herr von Dernstädt; keine Borwürse! Ich habe Sie nicht beshalb hierher

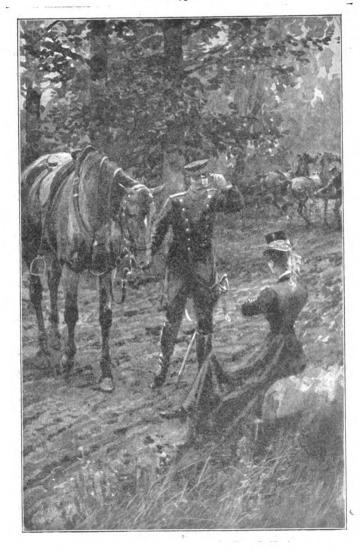

gebeten, um gerriffene Raben wieber angutnüpfen - auch fehr unfair, daß ich's überhaupt tat, nicht mahr? Ich bin keine Freundin von Flickwerk, und ich bin — mag ich fonft noch fo viel Kehler haben - ich bin febr ftola! Rur bie Wahrheit will ich wissen, die nüchterne, klare, vielleicht fehr häßliche Wahrheit, warum Sie, mein ritterlicher Berr, mit mir bummen einfältigem Ding Ihr Spiel getrieben haben! Still," wehrte fie jum zweitenmal ab. und ihre Stimme gifchte formlich aus ben nur halb geöffneten "Ich bin noch nicht fertig. Gin Spiel war's Lippen. und, mein herr von Dernstädt, ein unehrenhaftes bazu! Eins von Ihren wohlerzogenen Banschen, meinetwegen etwa die von Ihnen ja fo hochverehrte emige Braut, hatte wahrscheinlich mit schmachtenber Diene gebulbig getragen. was der gnädige herr beliebten — bazu bin ich nicht geschaffen. Ich habe Sie geliebt, Dernstädt — es ist ja wohl wieder fehr unfair, daß ich Ihnen das fage? geliebt, wie ich Sie jett hasse. Puh — hasse! Ich weiß gar nicht einmal, ob bas ber rechte Ausbruck für mein Empfinden ift. Vielleicht ist's auch Verachtung. Jawohl, mein ftolzer Berr von Dernstädt, Berachtung! Aber fei's, was es fei - ich will wiffen, was zwischen uns getreten ift. Ich will - ich will!" Sie war aufgesprungen und stampfte mit ben Rugen in heftiger Erregung ben moofigen Boben. "Ich will, ich will," wiederholte sie. Und bann budte fie fich ploglich und griff wie nach einer Waffe nach ber Gerte neben bem Stein.

Sin Gefühl tiefen Mitleibs zog in sein Gerz. Er wußte, daß die heiße Leibenschaft, die aus ben Worten

bes Mäbchens und noch mehr aus ihren erregten Mienen fprach, echt war. Er wußte, baß es ihn nur ein Wort gekoftet hatte, ihren Sag wieder in Liebe zu vermanbeln: er fühlte, baß sie unbewußt auf bieses Wort hoffte und barrte. Aber er konnte es nicht sprechen, bies eine Wort. Das Herz tat ihm weh, daß bem so war, noch nie aber war ihm zugleich bas Empfinden so flar vor die Seele getreten, bag ein Abgrund amischen ihr und ihm lag, ben feine Liebe überbruden tonnte. Es mare ein Unglud, ein namenloses, gewesen, hatte er bies Wort gesprochen für ihn und für sie! Mit einemmal murbe ihm klar, was feine alte Mutter gemeint, als fie fragte: "Liebst Du fie auch wirklich fo recht von gangem Bergen?" Es war nicht Liebe gemesen - nur Leibenschaft. Rur Leibenschaft. sinnliche Erregung, ein unbeiliges Keuer! Und wie er ihr jest in das glühende Antlit fah, da klopften seine Bulse, aber sein Berg blieb tropbem ftumm. Es mar vorbei.

Und boch tat sie ihm so unsagbar leib, und er fühlte beschämt zugleich bas Beleibigenbe, bas für sie in biesem Mitleib liegen mußte.

"Oho — keine Antwort? Nur heraus mit der Sprache! Was hat die Frau Mama gesagt? Hat sie dem Muttersöhnchen hübsch artig abgeraten? Genieren Sie sich nicht, Herr von Dernstädt." Sie riß den weißen Filzhut vom Kopf und begann mit siedriger Haft die große Straußenseder zu zerpstüden.

Es mußte boch gesagt sein. —

"Laffen Sie meine Mutter aus bem Spiel, Fräulein Gertrub, ich siehe Sie barum an. Reine Silbe ist über

bie mir über alles heiligen Lippen meiner guten Mutter gekommen, die Sie verletzen könnte. Damit genug. Aber Sie haben recht — ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig — nicht freilich nach unsrem gesellschaftlichen Koder, aber vom Menschen zum Menschen, und das sagt mehr. Ich habe geglaubt, Sie zu lieben, Gertrud — wahr und wahrhaftig!"

Das war wieder ein bitterböses Lachen. "Wahr und wahrhaftig — wie hübsch das klingt!"

"Spotten Sie nicht, lachen Sie nicht, Gertrub! Ich spreche die Wahrheit, und ich messe mir mit tiefem und ehrlichem Schmerz die Schuld zu, daß ich nicht rechtzeitig gegen meine Leidenschaft angekämpft, daß ich ihr Ausbruck gegeben habe."

"Weiter - weiter!"

"Ich hatte bas als Mann tun muffen, ich hätte mich zur Klarheit meines Empfindens burchringen muffen — aber auch ein starker Mann ist schwach, wenn er im Kampf mit seinen eigenen Sinnen liegt. Und schließlich kam der Augenblick, in dem ich erkannte, daß — daß ich nicht der rechte Mann für Sie sei — Gertrud —"

"Bitte, nur in bieser Stunde nicht noch galant. Das ist boch wohl unnüt zwischen uns. Daß ich nicht die rechte Frau für Sie sei, wollten Sie doch sagen!"

"Reinen Streit um Worte, Gertrub," erwiderte er, traurig den Kopf schüttelnd. "Sie wissen nicht und werden es mir nicht glauben, was mich die Erkenntnis gekostet hat, daß sie mir den größten Schmerz meines Lebens brachte. Und doch ist es so. Hören Sie mich ruhig an

Gertrub. Ich bin nicht zu einer Che geschaffen, die in Saus und Braus bahinfließt — ich habe wenig Interesse für die Dinge, die Ihr Leben bisher ausgefüllt haben — unfre ganzen Anschauungen sind durchaus verschiedene — o Gott, warum ist die Sprache doch so armselig, daß ich Ihnen nicht alles, was mir auf dem Herzen liegt, sagen kann!"

"Ich will Ihnen ein wenig helfen, mein Herr von Dernstädt. Sie suchen eine beutsche Hausfrau, hubsch artig und fügsam, bem Mann eine gute Wirtschafterin — ich Närrin bilbete mir ja ein, auch das werden zu können."

"Rein, Gertrub, ich suchte eine beutsche Frau. Sie foll auch eine gute Sausfrau fein, gewiß, vor allem aber bie Lebensgefährtin bes Mannes, bie Freud und Leid mit ihm teilt, die mit ihm trägt, mas das Dasein bringt, mit ihm lacht und mit ihm weint, mit ihm strebt und mit ihm schafft; die, alles in allem gesagt, ein Teil seiner felbst wird, die viel aufgeben muß, freilich um auch viel zu gewinnen, alles kraft ihrer Liebe. — Es ist bas wohl bas munderlichste Gespräch, bas je zwischen Mann und Weib in ähnlicher Lage geführt worben ift. Da Sie aber einmal Offenheit begehren und auch, Gertrub, weil ich Sie mit keinem kleinem Maßstab messe, sei alles gefagt: Solch eine beutsche Frau waren Sie niemals geworben. Sie hatten's vielleicht versucht — versucht mit redlichem Wollen um meinetwillen. Sie hatten's nie gekonnt. Das foll tein Borwurf sein - nein, Gertrub, mahrhaftig nein! Sie find unter einem andren himmel geboren, unter andren Verhältniffen erzogen - Sie waren zu Grunde

gegangen im ehrlichsten Streben, wir waren beibe grenzenlos unglüdlich geworben." Er hielt einen Augenblic inne und atmete schwer. "Es war am besten so, Gertrub, am besten vor allem für Sie," setzte er bann leise hinzu.

Die heftige Erregung ihrer Nerven schien verrauscht zu sein und einer tiefen Abspannung Platz gemacht zu haben. Schweigend standen sie sich beibe gegenüber, ohne sich anzuschauen. Dann hob sie das Haupt, und ihre Stimme klang ruhig, als sie sagte: "Leben Sie wohl, Herr von Dernstädt!" Und wie mit einem starken Entsichluß streckte sie ihm die Rechte hin.

Er ergriff die kleine schmale Hand und drückte seine Lippen auf sie. "Leben Sie wohl, Gertrud," slüsterte er. "Wenn ich in dieser Stunde einen Wunsch im Herzen bege, dann ist es der für Ihr Glück."

"Mein Glück?" Sie lachte wieber, aber biesmal klang bies Lachen nicht bitter und ironisch, sondern unsagdar traurig. "Mein Glück," wiederholte sie. "Jeder soll ja wohl seines Glückes Schmied sein? Nun, ich verstehe das Schmieden schlecht. Und es lohnt wohl auch nicht — für mich! Wem die Gabe versagt ist, anderen ein ganzes Glück zu bereiten, der verdient vielleicht auch kein eigenes."

"Sprechen Sie nicht so, Gertrub. Bor Ihnen liegt noch ein langes reiches Leben —"

"O, fürchten Sie nichts, ich werbe nicht zu Grunde geben an ber einen Enttäuschung — nicht äußerlich wenigstens. Ich bin keine vom Stamm ber Asra. Aber ich werbe noch armer sein, als bisher. Leben Sie wohl,



Dernstädt," brach sie kurz ab. "Gehen Sie, ich bitte barum."

Noch einmal beugte er sich schweigend über ihre Hand, die sie ihm nicht entzog. Dann führte er sein Pferd absfeits, saß auf und galoppierte davon.

Er konnte nicht noch einmal zurückblicken — es war aus — alles aus!

Und sie schlug die Hände vor das Gesicht, und ein fröstelndes Erschauern ging durch ihren Körper. Aber dann richtete sie sich plöglich energisch auf: "Wilhelm, die Pferde!" Und eine Minute später saß sie im Sattel und jagte in der Richtung auf Dornbusch zu, so wild, daß Wilhelm es sofort aufgab, im gleichen Tempo zu folgen.

## XVII.

Und wieder saß Marie Bremer vor ihrem kleinen birkenen Arbeitstische und sah mit brennend heißen Augen über ein Blatt Papier, das vor ihr lag, in den grünen Garten hinaus und sah doch nichts von all der sommerslichen Pracht und dem hellen glänzenden Sonnenschein da braußen. Nicht einmal Tränen fand das arme gequälte Menschenherz.

Da lag vor ihr ber Brief, ben Franken ihr heute morgen gesandt hatte, — vier eng beschriebene Seiten, aus benen Scham und Trotz zu gleicher Zeit sprachen. Er gab ihr das Wort zurück. Er wollte sie nicht an seine versehlte Existenz ketten. Er fühlte sich nicht gut genug für sie, die Edle, Reine — schrieb er. Er habe seit Wochen gerungen und gekämpft und sehe ein, daß sein Kampf ein vergeblicher, sein Ringen umsonst sei. Er könne nicht anders. Zu Ende sei's mit seiner Krast. Lüge sei es, wenn er ihr noch länger von Empfindungen spreche, ein Gefühl noch weiter heuchle, das in seiner Brust erstorben sei — durch seine eigene Schuld, er wisse wohl, allein durch seine Schuld! Mitleid solle sie haben — Mitleid mit ihm! Und zum Schluß fehlte auch die Bitte nicht, ihm Freundschaft bewahren zu wollen, gleichwie

er selbst nie aufhören werbe, ihrer in Dankbarkeit und aufrichtiger Berehrung zu gebenken.

In früher Morgenstunde hatte Marie den Brief in Gegenwart der Mutter erhalten, und sie hatte die Kraft gesunden, nachdem sie die ersten Zeilen gelesen, auf deren Frage: "Bas schreibt Franken denn?" ruhig zu erwidern: "Nichts Besonderes, Muttchen." Sie wußte ja, wie tief der wahre Inhalt dieses Briefes die alte, geliebte Frau treffen werde, wenn auch in so ganz andrer Weise, als sie selbst.

Dann aber mar fie hinausgestürzt, hatte ben Brief wieder und wieder überlesen, Buchftabe um Buchftabe, Wort um Wort, Zeile um Zeile, als konne fie es nicht glauben und fassen, mas sie sich boch schon so oft vor Augen gehalten als etwas Unabweisliches, Unabwendbares - und bann hatte fie bie brennenbe Stirn gegen bie Fensterscheiben gepreßt und hinausgestarrt, wie um zu sehen, ob benn ba braußen die Welt wirklich noch stehe, wie gestern und vorgestern. D, da braußen war nichts verändert - die Bäume grünten und blühten, brüben jenseits bes Zaunes flatterte bie Basche ber Frau Schneiber im Winde, und die behäbige Dame felbst arbeitete baran berum, wie alle Tage. Ja, sie winkte sogar herüber, als sie Marie am Fenster erblickte - bas arme Mabchen wandte fich schnell ab. Zum erstenmal blieb ber Gruß unerwidert.

Nur feine Menschen seben! Nur jest nicht!

Aber ihn wollte fie sprechen — ihn, Franken. Nicht mit einem schriftlichen Abschiedswort follte er sich löfen.

Auge in Auge wollte sie ihm gegenüberstehen und ihn fragen: "Warum gehst Du von mir? Warum, Du schwaches, wankelmütiges Herz?" Nicht um ihretwillen — um seinetwillen sollte er ihr Rede und Antwort stehen. Dann mochte er hinausgehen, frei und ledig, ins Leben. —

Mit bebender Hand schrieb fie eine Zeile an ihn: "Bei dem Andenken unfrer Liebe wiederhole mir mündlich, was Du mir geschrieben haft. Weiche mir nicht feige aus. Ich erwarte Dich sofort. Marie."

Und nun schlichen die Stunden des Vormittags ihr in qualvoller Angst dahin. Mechanisch tat sie die gewohnte Hausarbeit, überwand sich, der Mutter, die seit einigen Tagen das Bett hütete, freundliche Worte zu sagen, zwang sogar ein Lächeln auf die Lippen, als jene fragte: "Du siehst ja heute gar nicht recht frisch aus, lütt Deern. Hall Du schlecht geschlafen? Ihr junges Volk mit Euren Nerven! Unsereins ist in die Sechzig gekommen, ohne etwas von dem Krimskram zu erfahren." Und dann hatte sie sich über die Mutter gebeugt und die lieben Augen geküßt: "Ich din ganz wohl."

"Mußt Du auch, Mieze, mußt Du auch! Gin Brautschen muß immer frisch wie eine Rose ausschauen." Die Greisin war mit ber welken Sand schmeichelnd über die Wange der Tochter geglitten. "Dein Herzensschat will doch mein Kind hübsch und munter sehen, wenn er kommt. Ift heute nicht Donnerstag? Er wird doch zu Tisch dasein?"

"Ich weiß nicht, Muttchen —"

"Wird ichon tommen."

Er kam. Zaghaft klang ber Ton ber Flurgloce.

Marie erhob sich, um selbst zu öffnen. Wortlos faste sie ihn an der Hand und führte ihn in ihr kleines Zimmer. Und da stand er ihr nun gegenüber — zufällig im vollen Dienstanzug, denn er hatte soeben die Wache aufziehen lassen müssen, das eiserne Kreuz auf der Brust. Und der Mann, der unerschrocken im Kampse gestanden, wagte es nicht, die Augen zu dem Mädchen aufzuschlagen — zu seiner Braut.

Es zuckte schmerzlich über ihre Züge. "Karl — Karl, so ist es wirklich aus? So war es nur ein Traum, unsre Liebe?"

Er antwortete nicht. Aber bann hob er plötlich beibe Hände und schlug sie vor bas Gesicht, und ein tiefes webes Achzen kam aus seiner Bruft.

Sie faßte seine Rechte und zog sie von seinem Antlitz. "Sieh mich an, Karl," sagte sie ernst, aber sester als vorhin. "Sieh mir in die Augen. Und nun wiederhole mir Aug' in Auge, daß Du mich nicht mehr liebst!"

Seine Lippen öffneten sich, aber kein Wort kam zwischen ihnen hervor. Er stöhnte nur leise. Und bann schüttelte er ben Kopf.

"Rarl —"

Fast bemütig klang die flehentliche Bitte, die in bem einen Wort lag. All die bescheibene, vielentsagende Liebe, die Marie gehegt hatte, tonte in ihm noch einmal aus.

Er schlug die Augen zu ihr auf, aber nur auf einen kurzen Moment. Gleich darauf senkte er sie — eine helle Röte überflutete seine Wangen.

Marie mußte mit ber Sand eine Stute suchen, fie

griff nach der Lehne des nächsten Stuhles. Aber es war eine vorübergehende Schwäche. "Rur eins noch, Karl," richtete sie sich gleich wieder auf. Ihre sonst so metallisch klingende Stimme hatte alle Färbung verloren. "Nur eins noch. Das letzte! Du — Du liebst eine andre? Und als schäme sie sich selbst der Frage, stieg auch in ihren blassen Wangen eine klüchtige Röte auf.

Reine Antwort.

"Gertrud Kraft?" stieß sie angstvoll heraus, nachdem sie wieder vergebens auf ein Wort gewartet hatte.

Da brach er zusammen. Er warf sich ihr zu Füßen und hob die Hände empor: "Marie, vergib mir! Ja — ja! Es ist, wie Du sagst!"

"Gertrud Kraft," flüsterte fie leise. "Ich wußte es." Und bann legte fie ihm bie Hand auf bie Schulter: "Steh auf, Karl. Bitte, steh auf. Armer, armer Karl!"

Langsam erhob er sich und faßte nach ihrer Sand: "Bergib, Marie!"

Sie schüttelte leise ben Kopf. "Sprich nicht von mir," sagte sie traurig. "Laß uns von Dir sprechen, von Deiner Zukunft. Ich werbe mich mit meinem Geschick absinden — ich din kein schwaches, energieloses Wesen, das zusammendricht, weil ihm eine Hoffnung gescheitert ist — es war ja freilich die einzige, die schönste Hoffnung meines Lebens, denn ich habe Dich sehr geliedt." Ihre Stimme hatte den vollen Klang zurückgewonnen, nur daß sie leise bedte in verhaltenem Schmerz. "Richt von mir wollen wir reden, sondern von Dir. Sie — sie liebt Dich?"

"Ich weiß es nicht, Marie," antwortete er zögernd S. v. Bobeltis, Die ewige Braut. und ftockend. "Aber ich kann nicht anders — ich kann nicht —"

"Armer Rarl!"

Wieder schwiegen beibe. Dann streifte Marie langsam ben Reifen, ben er ihr einst am Verlobungstage geschenkt, vom Fin-



ger. "Sier, nimm, bift Du frei. Und Gott fei mit Dir \_" Sie hatte ru= hia be= gonnen, jest über= mältigte ber fie Schmerz. Sie fant auf ben Stuhl, deffen Lehne

sie krampshaft umklammert hielt, und zum erstenmal seit ber Stunde, ba sie seinen Brief erhalten, quollen ihr die Tränen aus den brennenden Augen. Franken beugte sich über sie: "Marie — Marie — vergib mir!"

"Gott sei mit Dir," wiederholte sie leise. "Ich will für Dein Glück und Deine Zukunft beten."

Und plötzlich brach in diesem reinen keuschen Mädchenherzen noch einmal mit elementarer Gewalt die tiefe Liebe durch, die in ihr gelebt, sie ganz erfüllt hatte. Sie konnte nicht anders — sie umschlang ihn mit beiden Armen und küßte ihn auf Augen und Lippen — leidenschaftlich wieder und wieder. Dann löste sie sich sanft und richtete sich auf.

"Geh mit Gott, Karl," sagte sie weich. "Ich habe Dir nichts zu vergeben — es mag wahr sein: Du kannst wohl nicht anders."

Er wandte sich. In der Tür blieb er noch einmal stehen. Zum erstenmal heute sah er ihr voll in die Augen. "Marie — ich danke Dir für alle Deine Güte — bis auf diese Stunde!"

Dann schloß sich die Türe. Draußen klinkte das Korridorschloß. Marie hörte schwere Tritte auf der steisnernen Treppe, die Haustür öffnen und wieder zufallen. —

"Das Fräulein möchten boch zur Frau Statsrätin kommen," melbete bas Dienstmäbchen.

Marie erhob sich. "Ich komme," sagte sie tonlos.

Der gute Oberst war in ber benkbar schlechtesten Laune. Er saß in seinem Schreibzimmer bequem in seinen Denkerstuhl zurückgelehnt, aber die Gedanken, die ihn besichäftigten, entsprachen ber behaglichen Stellung, die sein rundlicher Körper nur aus Gewohnheit angenommen hatte, burchaus nicht. Dieser Dernstädt — dieser Major Keller!

Ritt benn die beiden rein der Teufel, daß sie ihm diese Beschwerbegeschichte einbrockten, bei der er — er mochte entscheiden, wie er wollte — einen von beiden unbedingt vor den Kopf stieß? Und alle beide waren vorzügliche Ofsiziere. Alle beide aber auch Troptopfe — jeder in seiner Art. Wenn er dem einen recht gab, ging der andere ohne Zweisel mit einer neuen Beschwerde an die Brigade.

Bei all seiner Berbrießlichkleit mußte Magbus über biese, ihm an sich sehr unangenehme Aussicht ein klein wenig lächeln. Es war freilich auch ein fehr verbriegliches Lächeln, aber ein Lächeln war's immerhin. Er malte fich nämlich aus, wie ber mohlweise Berr Brigabekommanbeur, ber ihm, bem Oberft Wengstein, gar fo gern etwas am Beug herumflicte, seinerseits auch in ber peinlichften Berlegenheit fein werbe. Er fah ben großen herrn im Beifte schon in seinem Bureau mit mächtigen Schritten wie ein brüllender Löwe umherrasen und sich die Wahrscheinlichkeit vergegenwärtigen, daß einer ber beiben Trogkopfe auch gegen seine Entscheibung bei einem noch Soberen, bei bem herrn Divisionskommandeur nämlich, apellieren konnte. Die Schabenfreube bes auten Magbus mar aber nur von furger Dauer. Schlieflich blieb bie unangenehme Geschichte ja boch an feinem Regiment hangen, an feinem Offigier= forps. Dag boch biefen nichtsnutigen Affeffor famt bem Unteroffizier Berger und ber Bafderbirne ber Satan geholt hätte, ehe fie folde unbeschreibliche Dummheiten anstifteten!

über die Sache mar ber Oberft fich längft flar. Er

hatte sich seine Uberzeugung schon unmittelbar nach ber Unterredung mit Dernstädt gebildet. Der Hauptmann hatte recht, das war gar keine Frage, und Recht mußte Recht bleiben. Das war auch keine Frage. Er hatte das Keller auch bereits gesagt — in seiner gewohnten, milden Weise freilich, mit der er einem schrossen Sharakter, wie dem des Majors, herzlich wenig imponierte — aber er hatte es ihm doch gesagt. Und der Major war mit jenem leisen unsichtbaren Achselzucken, das man nur fühlen, aber nicht mit körperlichen Augen schauen kann, von dannen gegangen. Sine fatale Geschichte, eine fatale Geschichte — —

Selbst Frau Magda hatte heute den Sinstuß über ihren Gatten eingebüßt. Er hatte sie sogar angesahren, als sie ihm vorhin die Tablette mit dem zweiten Frühftüd höchst eigenhändig ins Zimmer brachte. "Ich frühstücke heute nicht. Der Ruckuck mag frühstücken, wenn man solchen Arger hat!"

Frau Magda war indigniert abgezogen. Und boch hätte sie gerade heute so gern auch ihr Herz dem Alten ausgeschüttet. Das Mädel, die Gertrud, machte ihr Sorge, da hatte man sich auch eine nette Rute aufgebunden. Das launische Ding siel aus einem Extrem ins andre — heute rot, morgen tot — jetzt lachen und dann gleich einen Tränenstrom, um damit den ganzen Kanal zu füllen, daß sämtliche Schleusen geöffnet werden mußten! Und dann diese wahnsinnige Reiterei. Die Stella würde ja Onkel Kraft jedenfalls ersetzen — na, das wäre auch noch schoner, wenn er das nicht täte. Aber die Angst

um die Trube blieb boch — heute morgen war sie wieder vom Hause aus auf dem Pflaster im schärfsten Trade abgeritten. Und wenn sie nun den Hals bricht, auf wen fällt dann die Schuld?! Aber jeht war natürlich mit dem "Alten" nicht zu reden. Wenn der sein zweites Frühstück ablehnte, stand schwerer Sturm in Aussicht. Das kam selten vor, aber kam doch vor. Widersprach man ihm dann, dann zog er sich ganz stillschweigend an und ging zu Witwe Christiansen am Markt. Das Kneipen bekam ihm aber gar nicht — fand wenigstens Frau Wagda.

Es klingelte. "Herr Hauptmann von Dernstädt!" melbete bas Dlädchen.

"Ich lasse bitten." Wengstein erhob sich seufzend aus seinem Sorgenstuhl. Dernstädt hatte, als er von seinem Ritte zurücksehrte, den Besehl vorgefunden, sich um ein Uhr in der Wohnung des Herrn Obersten zu melden. Kaum daß er Zeit fand, den Überrock mit dem Melbeanzug zu vertauschen.

Wengstein hatte ben Uberrod über bem Bäuchlein zurechtgezogen und sich in Dienstpositur geworfen. Er konnte sehr gut aussehen, wenn er sich einen Ruck gab.

"Ich habe Sie bitten lassen, herr hauptmann von Dernstädt, um Ihnen mitzuteilen, daß ich Ihre Beschwerde geprüft und begründet gefunden habe. Dem Unterossizier Berger wird die Strafe im Strafbuch gestrichen. Ich süge hinzu, daß ich denselben in dienstlichem Interesse zum zweiten Bataillon versehen werde. Ich banke, herr von Dernstädt!"

Gine turze Verbeugung — ber Hauptmann ging.

Der gute Oberst atmete auf; das war von der Seele herunter, mochte nun kommen, was da wollte. Und jetzt regte sich sogar etwas wie die alte Sympathie wieder, die er immer für Dernstädt empfunden hatte. Allerhand Hochachtung! Der zehnte hätte sich ins Boxhorn jagen lassen, aber der Dernstädt hatte seine Ansicht fest versfochten.

Und unter der Nachwirkung dieser Empfindungen ging der Oberst zur Türe und rief hinaus: "Magda, kann ich vielleicht jetzt meine Sier haben? Ich fühle boch so etwas wie ein menschliches Rühren."

Frau Magda erschien fast sofort mit ber Platte und schickte sich an, bem Herrn Gemahl bei bem frugalen Frühstuck Gesellschaft zu leisten. Sie hatte sich aber kaum gesetzt, als es schon wieder klingelte.

"Herr Hauptmann Franken bittet, ben Herrn Oberften sprechen zu burfen."

Daß Dich! Nee, so'n armer Regimentskommanbeur ist boch bas gequälteste Individuum unter der Sonne. Ja so — nimm man die Tablette wieder hinaus, Magda." Wengstein goß noch schnell den Nordhäuser hinunter, und Frau Magdas breiter Küden war soeben erst hinter der Portiere verschwunden, als Franken eintrat.

"Womit kann ich bienen, Herr Hauptmann?" Wengsstein reichte bem Kapitän die Hand, trat aber erschrocken einen Schritt zurück, als er in das verstörte Gesicht Frankens sah. "Ist ein Unglück geschehen — was ist Ihnen, lieber Franken? Bitte nehmen Sie Plat.

Er schob bem Hauptmann persönlich einen Stuhl hin. Franken rang nach Atem. Erst nach einigen Minuten fand er Worte, und auch bann kamen sie nur zögernd und stockend heraus.

"Ich muß bem herrn Obersten gehorsamst melben, daß meine Berlobung zuruckgegangen ist."

Wengstein blickte dem Kapitan einen Augenblick starr ins Gesicht. Dann zog es wie ein inniges herzliches Mitgefühl über seine eigenen guten Mienen. "Ah so — wie mich das schmerzt! Sie Armster! Mein innigstes Mitseid!" Und er drückte Franken die Hand.

"Herr Oberst —"

"Nein, nein, ich will nichts Raheres wiffen," wehrte Bengstein ab. "Ich kann mir ja benten —"

"Herr Oberst, ich habe ein großes Anliegen und bitte um ein Privatgespräch."

"Gewiß, lieber Franken, ich ftehe zu Diensten."

"Der Herr Oberst werden mit mir empfinden, daß ich durch den Rückgang meiner Verlobung hier in eine höchst peinliche Lage komme —"

"Und Sie wollen Urlaub, Franken, die Sache etwas verbluten lassen? Natürlich, finde ich ganz erklärlich und verständig. Ein Kompagniechef ist zwar in der jetzigen Jahreszeit schwer entbehrlich, aber — innerhalb meiner Kompetenz — sollen Sie gern beurlaubt werden."

"Besten Dank, Herr Oberst." Franken holte tief Atem. "Ich habe aber eine noch weitergehende Bitte dem Herrn Obersten zu unterbreiten. Ich möchte näm-lich, wenn irgend angängig, meine Versetzung in ein andres Regiment beantragen."

Wengstein fuhr herum. "So — ja, lieber Franken, bas ist eine schwierige Sache. Da kann ich Ihnen kaum einen Erfolg versprechen. Man ift oben berartigen Gesuchen gegenüber, bie lediglich mit Brivatangelegenbeiten motiviert werben, jest fehr fprobe. Und, Franken, überlegen Sie sich bie Sache lieber noch zweimal. Ift's benn mirklich notwendig? Du lieber Gott, es ift ja febr trauria - für Sie und - bm - für Fraulein Bremer, aber es kommt boch im Leben häufiger vor, bag innere ober äußere Berhaltniffe eine Beirat unmöglich machen." Wengstein ging unruhig im Zimmer auf und ab. Das mar ja eine neue fatale Geschichte. Er kannte solche Gesuchsliften mit allen ihren Schifanen, ben hunbert Rudfragen, bie fich an fie knupften, ber fast unausbleiblich abschlägigen Antwort bes Rabinetts. Wie follte man fold ein Gesuch unterstüten? Aber ber Mann ba tat ihm boch leib — herzlich leib. Die ewige Brautigams: zeit erst und nun bies Enbe! Berfuchen tonnte man's immerbin.

"Gut, Franken. Setzen Sie das Gesuch auf, und ich will versuchen, was sich tun läßt. Und nun lassen Sie den Kopf nicht hängen — alles in der Welt hat seine zwei Seiten. Vielleicht war's gar am besten so. Wegen des Urlaubs melden Sie Ihrem Herrn Bataillonstommandeur, daß ich einverstanden sei." Er schüttelte Franken noch einmal herzlich die Hand. "Nur den Kopf nicht hängen lassen — wer weiß, wozu es gut war. Abieu, Franken. Den Kameraden werde ich in angemessener Weise Mitteilung machen. Abieu! Gott bessohlen!"

Franken verbeugte sich mechanisch und ging. Ihm war's, als habe er im Traum gehandelt — als sei alles bas, was er an biesem Vormittag getan und erlebt, nicht Wirklichkeit. Und boch hatte er fich jeden seiner Schritte in ben ersten Morgenstunden, als er in seinem öben Rimmer faß und brutete, forgfam überlegt - ben Brief an Marie, die Bitte um Urlaub, bas Bersetungsgesuch — ja das war ohne Aweifel das Notwendiaste. Nur fort aus biesem Nest, in bem sich's in ben nächsten Tagen, heute wohl icon, die Spaten auf bem Dache erzählen würden: Die ewige Braut ist frei - sie hat Franken bas Wort zurudgegeben — bas Verständigste, mas beibe tun fonnten. Schon ift's freilich nicht - aber eben verständig. Mein Gott, fold eine aussichtslose Geschichte - hätten nur früher zu bem Entschluß kommen sollen - die beiben.

So summte es ihm in den Ohren, als er die Treppe hinunterstieg. Mögen sie reben - mogen sie reben. Nur fort - fort!

Und gerade als er die Hand an die Türklinke im unteren Sausflur legte, murbe fie von außen aufgebrudt.

Gertrub Kraft ftanb vor ihm.

Sie mar soeben aus bem Sattel gestiegen. Wangen noch gerötet, wohl vom lebhaften Ritt, die Augen unruhig. Trot allebem strecte fie ihm, mit ber Linken ihr Reitkleid zusammenraffend, freundlich die Rechte hin. "So sehe ich Sie boch noch, Herr Hauptmann. Das freut mich, ba ich Ihnen nun wenigstens lebewohl fagen kann. Ich habe mich entschlossen, heut noch nach Samburg zurückzufahren," sagte fie haftig.

Und ebenso hastig erwiberte er: "Wie seltsam. Soeben habe ich mir von Ihrem Herrn Onkel drei Wochen Urlaub erbeten, den ich bei einem Vetter auf dem Lande dicht bei Harburg zubringen werde."

In seinem Tone lag etwas, was ihr auffallen mußte. Sie sah ihm scharf in die Augen, und er errötete unwillfürlich. Sine Frage schien ihr auf den Lippen zu liegen, aber sie unterdrückte sie und sagte nur kurz: "Wir wohnen Holzdamm 13. Gehen Sie nicht an uns vorbei, wenn Sie nach Hamburg kommen."

Und bann brückte sie ihm leicht die Hand, wie zufällig, nickte noch einmal: "Also auf Wiedersehen in Hamburg!" und huschte die Treppe hinauf. Er sah ihr nach, und mit einem Schlage kam sein leichter Sinn wieder zum Durchbruch, den die letzten vierundzwanzig Stunden zurückgedrängt und niedergehalten hatten. Er rief ihr halblaut noch ein "Auf Wiedersehen!" nach und wiederholte sim Geiste die letzten Worte des Obersten: "Nur nicht den Kopf hängen lassen — wer weiß, wozu es gut ist!"

Ber weiß, wozu es gut ift!

Droben hatte inzwischen der gute Magdus zum drittenmal einen Anlauf genommen, sein Frühstück zu verzehren. Das eine Si war bereits glücklich ausgelöffelt, und er biß so kräftig in das Schinkenbrot, daß Frau Magda warnend meinte: "Du sollst nicht so hastig essen, das bekommt Dir nie."

"Könntest mir eigentlich ausnahmsweise noch einen Maison du Nord bewilligen, Mutterchen."

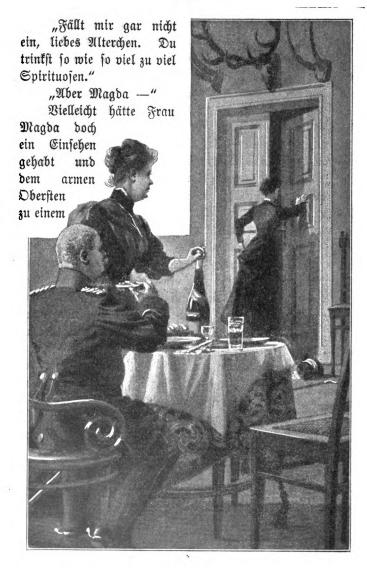

zweiten Nordhäuser verholfen, wenn nicht Gertrud ins Zimmer gestürmt wäre und, den Reithut noch auf dem Kopf, die Gerte in der Hand, mit forcierter Lustigkeit Onkel und Tante begrüßt hätte. Raum hatten er und sie ihren Ruß weg, so warf sie sich auf einen Sessel am Tisch, zog ohne weiteres die Tablette an sich heran, steckte die zweite Hälfte des Schinkenbrotes troz des Protestes Frau Magdas: "Das ist Onkels Brot!" zwischen die blinkenden Zähne und rief, mit der Beschäftigung des Kauens ihre innere Aufregung maskierend: "Wist Ihr das Neueste— ich reise heute abend nach Hause!"

Und bann warf sie, ohne eine Antwort abzuwarten, hut, Gerte und Handschuhe auf den Fußboden und lief aus dem Zimmer — was brauchten der Onkel und die Tante die dummen Tränen zu sehen!

"Sie ist toll geworden!" sagte Magdus gang erschroden.

"Gott bewahre, Alter, sie ist verliebt — und ohne Erfolg," entgegnete Magda troden und schob die Frühstücksreste zusammen. "Laß sie reisen."

"So? Berliebt — und unglücklich! Dernstäbt natürlich? Das arme Ding — sie wird sich boch kein Leibs antun?"

"Gertrud? Sei nicht närrisch, Alter. In 'nem Jahr ist sie verheiratet — mit 'nem andren."

"So? Hm! Ja, Du kannst recht haben."

## XVIII.

Ganze acht Tage lang sprach man in Tenburg von Franken und der ewigen Braut, die nun nicht mehr die ewige Braut war. Gerade so lange und mit demselben Interesse, wie man vorher von dem "Unfall" des Herrn Usselsons gesprochen hatte. Dann wurde es still von der Entlobung, irgend ein andres Thema kam an die Reihe.

Dernstädt hatte Frankens Entschluß schmerzlich und tiefer berührt, als er sich selber gestehen wollte. Nachdem ber Oberst in einer Offiziersversammlung kurz die Tatsache mitgeteilt und hinzugefügt hatte, daß der vorläusig beurlaubte Hauptmann Franken seine Versetzung zu einem andren Regiment allerhöchsten Orts erbeten habe, erklärte Dernstädt im Rameradenkreise, daß es ihm erforderlich scheine, Fräulein Bremer seitens des Offizierskorps einen Beweis unveränderter Hochachtung und Verehrung zu geben. Nicht auffällig und geschlossen, sondern jeder für sich. Er werde den Damen in der nächsten Zeit jedenfalls seinen Besuch machen. Einige der Herren machten zwar etwas verwunderte Gesichter, aber die Mehrzahl stimmte zu und riß auch die übrigen mit sich fort. So begann

in ben nächsten Tagen eine kleine Wallfahrt nach bem Hause ber Statsrätin. Niemand wurde angenommen. Die gnädige Frau sei schwer erkrankt, hieß es an der Türe. Dann sah man, daß auf dem Pflaster draußen vor dem Hause Stroh ausgebreitet wurde, um das Geräusch der Marktwagen zu dämpfen — es mußte also kein Vorwand gewesen sein, die Statsrätin war wirklich sehr krank.

Die alte Dame hatte die Nachricht von Frankens Absage, so schonend Marie sie ihr beigebracht, nicht verwinden können — ihre ganze Lebensfreude und Lebenslust war zusammengebrochen. Frau Schneider, die Dernstädt einigemal aufsuchte, um genauere Nachrichten zu erhalten, kleidete das nach ihrer Art in die Worte: "Was die Kätin is, Herr Hauptmann, die is 'ne kreuzbrave Frau, aber zu sehr für's Äußerlichte. Nu liegt se un grämt sich, daß de Dochter nich unters Militär kommt. Du mein Jotte doch, wissen Seaut sitzen, denn verliert se nich ville an ihm. Det is bei uns einsachen Leiten so und wird bei de vornehmen wohl dasselbigte sein sind."

"Und wie trägt es Fräulein Bremer, Frau Schneiber?"
"Meine Anna is ja ville brüben, gnädigster Herr Hauptmann, und die hat helle Aujen uud, weil se s' Frölen sehr lieb hat, kuckt se och jut zu; die sagt, Mariechen is still und traurig, aber weil se jett alle Hände voll mit de Mutter zu tun hat, kommt se leichter übern Berg. Sehn Se, Herr Hauptmann, die wird sich sehr grämen — nu natürlich wird se das — aber so 'n gesundes junges Herze, bet is wie 'ne Weibenrute, det bricht nich."

Einige Tage später — Dernstädt kam gerade von der Wohnung des Obersten, der mit ihm über eine Garnisonübung Rücksprache genommen und ihm dabei vertraulich mitgeteilt hatte, daß zu seiner großen Befriedigung die Brigade seiner Auffassung des Falls Berger beigetreten sei — begegnete der Hauptmann auf der Straße der Braut des Unterossiziers. Das Mädchen hatte rotgeweinte Augen und trug einen Kranz in der Hand. Als Dernstädt sie erschrocken anhielt, erzählte sie unter immer aufs neue hervordrechenden Tränen, daß die Etatsrätin heute frühgestorben sei, ruhig und sanft, ohne Schmerzen und Todestamps. Fräulein Marie sei allein bei ihr gewesen in den letzten Stunden und habe ihr die Augen zugedrückt.

So stand Marie benn nun allein — ganz allein.

Dernstädt bat Anna Schneiber, Fräulein Bremer seinen Beistand anzubieten, falls sie besselben irgendwie bedürfe. Er würde selbst kommen, wenn er nicht zu stören fürchtete.

Am nächsten Tage brachte Frau Schneiber ihm ein kurzes Dankeswort — Fräulein Bremer hoffe allein mit allem, was die schweren Tage brächten, fertig zu werben.

So sah er Marie erst in der Stunde des Begräbnisses wieder. Sie kand am offenen Grabe der Mutter,
das blasse, ernste Gesicht von schwarzem Flor umwallt,
die Hände im Gebet gesaltet. Nicht sich einem fassungslosen Schmerz hingebend, sondern ruhig und gesaßt. Nur
als die ersten Schollen Erde dumpf auf den Sarg niedersielen, zuckte sie zusammen, und eine schwere Träne glitt
langsam über ihre Wange.

Es war nur ein ganz kleines Leichengefolge. Dernstädt bemerkte niemand, der Marie näher zu stehen schien. Als die traurige Handlung beendet, das Schlußgebet verhallt war, trat er daher auf Fräulein Bremer zu. Er sprach kein Beileids- oder Trosteswort — er wußte, wie banal solche Worte an einem offenen Grabe klingen — er bot dem Mädchen nur seinen Arm, um es zum Wagen zu führen. Sie legte ohne Zaudern ihre Hand in den Arm — schweigend schritten Sie nebeneinander her dis zum Ausgang des Friedhoses. Hinter ihnen ging laut weinend Frau Schneider mit ihrer Tochter.

Als er Marie in ben Wagen gehoben, winkte er Anna heran und gab ihr ein Zeichen, daß sie zu Fräulein Bremer einsteigen solle. Er wollte nicht, daß Marie allein in ihr einsames Heim zurücklehrte — was tat in solchen Augenblicken ber Bildungsunterschied zwischen ben beiben Mädchen?

Der Wagen rollte bavon. Dernstäbt stand mit Frau Schneiber an ber Friedhofspforte.

"Det arme, arme Frolen!" sagte bie Wascherin leise und wischte fich bie Tranen aus ben Augen.

Was wird Fräulein Bremer beginnen? Wissen Sie etwas von ihren Zukunftsplänen?" fragte er.

Sie schüttelte ben Kopf. "Nee boch, Herr Hauptmann! Nur daß es schwer sein wird, bet wees ick," entgegnete die Alte traurig. "Du mein Jott, was die kleene Pensiohn is, die hört doch nu uff, und sonst wird von Moses un die Propheten nich ville dasein. Sehn Se, Herr Hauptmann, da hat's unsereiner gut. Der hat seine jesunden Arme, und wenn er se nur rühren will, kriegt er och Arbeit. Aber so'n Fräulein. Und wenn se wollte, wat soll se ansangen?"

Was soll sie ansangen? Der Gebanke beschäftigte auch Dernstädt in den nächsten Tagen sast unaushörlich. Wieder und immer wieder tauchte vor seinem geistigen Auge das ernste traurige junge Gesicht auf — er begann sich um Marie zu sorgen, als ob sie keine Fremde, als ob sie ihm eine nahe Verwandte sei. Schließlich ging er zu ihr. Er mußte sie sprechen, mußte aus ihrem eigenen Munde hören, wie sich ihre Zukunft zu gestalten gedachte.

Sie nahm ihn an. Das Zimmer, in dem er einst mit ihr, der Mutter und Franken einen so angeregten Abend verledt hatte, trug die Spuren der Auflösung. Das altfränkische Sosa war von der Band abgerückt, die zierlichen Rokokosiguren waren vom Spind verschwunden — auf dem Mitteltisch lagen einige Familienbilder, der reits halb verpackt.

Marle beutete felbst nach den ersten Worten entsschuldigend auf diese Vorbereitungen hin. "Ich löse unsere kleine Wirtschaft auf," sagte sie mit einem schmerzelichen Lächeln. "Es muß sein — so traurig es für mich ift, mich von den alten liebgewordenen Dingen zu trennen."

Sie wollen Tenburg verlaffen, gnäbiges Fräulein?" Sie neigte bejahend das Haupt. "Es bleibt mir nichts anderes übrig, und es ist auch am besten so. Ich will versuchen, mir in einer größeren Stadt, in der die Er-

werbsverhältnisse für ein alleinstehendes Mädchen günstiger liegen, einen Beruf zu schaffen." Sie sagte das ohne jebe kleinliche Schen. Es war ja keine Schande, arm zu sein und arbeiten zu müssen.

"Halten Sie mich nicht für indistret, sondern nehmen Sie es als ein Zeichen meiner aufrichtigen, und herzlichen Anteilnahme, Fraukein Bremer: haben Sie schon bestimmte Entschlüffe für die nächste Zeit gefaßt?"

"Nur insofern, als ich in einigen Zeitungen annonciert habe, um eine Stellung zu finden. Ich weiß,
es wird schwer sein, ich gebe mich keinen Ilusionen hin,
herr von Dernstädt. Ich habe leiber das Lehrerinezamen
nicht gemacht, weil hier am Ort kein Seminar ist und
Mama mich nicht von sich lassen wollte. Dann kam ja
auch meine Berlobung —" Sie brach ab, und eine
flüchtige Köte stieg in ihren Wangen auf. "Aber ich
habe doch mancherlei gelernt, bin wirtschaftlich nicht unersahren, und ich habe vor allem den ehrlichsten Willen,
mich in irgend einem Wirkungskreise nützlich zu machen."
Sie hatte wider ihre Gewohnheit lebhaft gesprochen. Jett
sah sie ihn mit ihren großen Augen erwartungsvoll an.

Dernstädt antwortete nicht gleich. Er kannte das Leben zu sehr, um sich nicht zu sagen, welche Enttäuschungen es diesem armen Geschöpf bringen würde. Shrlicher Wille! Du lieber Gatt — wo genügte der im Rampf um das Dasein für ein alleinstehendes Mädchen? Und wie viele Tausende, die ein gleich hartes Los gezogen hatten, traten unter besteren Vorbedingungen in diesen Rampf und gingen elend zu Grunde. Dieses

schöne hochbegabte Mädchen unter fremben Menschen, in steter Abhängigkeit von ben Launen andrer, sich zerreibend in kleinlichen Sorgen — er mochte ben Gebanken nicht ausbenken.

"Sie haben keine Angehörigen, gnädiges Fräulein, bie Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen könnten?"

"Nein, Herr von Dernstädt. Der einzige Bruber meiner Mutter ist vor zwei Jahren in Kopenhagen, ohne Kinder zu hinterlassen, gestorben. Ich stehe ganz allein auf der Welt — ganz allein."

Plöglich kam Dernstädt ein Gedanke — er hätte sich vor die Stirn schlagen mögen, daß er erst jetzt darauf versiel. Ja, das war ein Ausweg, ein glücklicher Ausweg. Seine Mutter und dieses liebe Mädchen — die beiden paßten gewiß vortrefflich zusammen. Die gute, alte Mama war so allein und einsam auf der Klitsche, sie hatte selbst in den letzten Jahren dann und wann darüber geklagt, odwohl Klagen sonst gar nicht ihre Art war. Wenn Marie darauf einginge! Und jetzt regte sich mit einemmal auch ein persönlicher Wunsch in ihm, das ernste süße Gesicht da nicht ganz, nicht für immer aus den Augen zu verlieren.

Sie sah ihn erstaunt an, als er lebhaft sagte: "Fräulein Bremer — ich habe Ihnen einen sehr egoistischen Vorsichlag zu machen. Wollen Sie mich anhören?"

"Aber gewiß, herr von Dernstädt. Ich habe volles Bertrauen zu Ihnen."

Wie einfach und lieb fie bas fagte!

"Ich habe eine alte Mutter, Fräulein Bremer, eine

liebe, prächtige Frau — keine von jenen mobernen Frauen, die nur leben wollen, um ju genießen. Sie ift eine ernfte, in fich gekehrte Natur, babei voll praktischer Lebenstätigkeit, unermublich von fruh bis fpat trop ihrer Sahre. Es ist tein vergnügtes abwechselungsreiches Leben bei uns in Gichhof, im Gegenteil. Mutter lebt giemlich ungesellig, kaum bak bann und mann einmal einer unfrer Nachbarn zu einer Taffe Tee bei ber alten Frau vorspricht — meist, um sich von ihr irgend einen Rat Bergnügungen gibt's nicht bei uns, aber tüchtige Arbeit, benn Mutter bewirtschaftet bas Gut gang felbständig, und es ift eine weit und breit berühmt geworbene Mufterwirtschaft geworben unter ihren Sanben, auf beren Schaffen und Tun ein merkwürdiger Segen ju ruben icheint. Meine liebe gute Mutter! Sie ift febr vereinsamt, und ich habe oft baran gebacht: fanbest Du doch jemand, bem Du es zutrauft, sie so recht zu verfteben, ben Du ihr fenden konntest! Rurg und gut, Kräulein Bremer, wenn Sie wollen, Sie sind der Charafter bazu. — ich weiß es, widersprechen Sie mir nicht könnten Sie es versuchen! Wollen Sie zu ihr gehen in ihre Ginfamkeit, ihr eine Stute fein - nicht etwa in bem üblichen Sinn bes Wortes, benn einer folchen bebarf mein Mütterchen nicht — aber in bem rechten Sinn bes Miteinanberlebens, Miteinanberfühlens und Miteinanderschaffens?"

"Er hielt ihr bie Sand hin, baß sie einschlage. Ihr Gesicht war wie mit Purpur übergossen — aber sie zögerte. "Sie find sehr gutig, Herr von Dernstäbt,"

sagte sie leise. "Ich fürchte Sie überschätzen mich. Und Ihre Frau Mutter wird wohl eine fröhlichere Gesellschafterin gebrauchen, als ich es zu sein vermag."



Es kam wie eine förmliche Angst über ihn, daß sie nicht einwilligen könnte.

"Nein, Fräulein Bremer, bak weiß ich bef= fer. Mein Empfinden täuscht mich nicht, in bie= fem Falle ficher nicht. Meine aute Mutter und Sie merben vortrefflich miteinanber harmonieren - Sie haben

so manchen verwandten Zug. Und gerade, daß Sie ein ernsterer Charakter sind, daß das Leben sich Ihnen schon

von der trüben Seite gezeigt hat, gibt mir ja die Ges wißheit, daß dem so ist. Bersuchen Sie es wenigstens, Fräulein Bremer — alles andere bleibt Ihnen ja immer noch — es würde mir eine solche Beruhigung gewähren, Sie bei meiner Mutter zu wissen. Darf ich ihr schreiben? Darf ich?"

Bögernd legt fie ihre Hand in die seine.

"Ich fühle, das Mitleid diktiert Ihnen den Bunsch, Herr von Dernstädt."

"Nein — nein! Sie werden mehr geben, als empfangen, Fräulein Bremer — lernen Sie nur erst meine gute Mutter kennen. Ich bin so froh, daß Sie einwilligen."

"Nun benn — es sei, Herr von Dernstädt. Und bas eine verspreche ich Ihnen, ich will wie ein Kind um die Zuneigung Ihrer Frau Mutter werben — ich will mich ehrlich und redlich bemühen, Ihr Vertrauen zu rechtfertigen."

Sie saßen auf ber alten lieben Beranda vor dem Herrenhause von Sichhof — Mutter und Sohn. Marie Bremer war die Treppenstusen hinabgeeilt, um einige Rosen für die große Schale zu schneiben, die vor ihnen auf dem Tisch stand und in der ihre geschickten Hände schon begonnen hatten, ein Blumenarrangement für die Abendtasel herzurichten. Die schlanke, biegsame Gestalt des jungen Mädchens hob sich von dem dunklen Grünt der Fliedersträucher, die den Rasenplat umsäumten, vorteilhaft ab, und wie sie sich jett niederbog, um eine Rose,

bie sich nicht willig ber Schere fügte, gut zu fassen, zeigte sie eine unbewußte entzudenbe Grazie.

"Sie ist Dir eine liebe Hausgenossin, Mutter?" fragte er, zärtlich bie Hand ber alten Frau fassend.

"Das ist sie — ich wünsche mir keine Liebere. Ja mehr, mein Otto: das junge Mädchen ist mir eine Freundin, wenn Du willst, eine Tochter geworden."

"Wie mich das freut, Mutter! Damals, als ich Dir schrieb und Dich bat, Marie in Dein Haus aufzunehmen, hattest Du doch einige Bedenken."

"Liebes Kind, wir Alten scheuen ben Anschluß an neue Clemente. Aber als ich Marie zum erstenmal gessehen, da wußte ich sofort: das Mädchen hat ein goldenes Herz. Und ich habe mich nicht getäuscht. Sie ist zu einem Segen für mich alte Frau geworden."

"Wie mich das beglückt, Mutter!" wiederholte er warm. "Und ich sehe mit inniger Freude, wie sie sich hier entwickelt hat, wie unter Deinem Einfluß all die guten Anlagen in ihr zur vollen Entfaltung gekommen sind. Und wie rosig und frisch sie aussieht!"

Die Mutter warf einen lächelnden Blid auf den Sohn, "Ja, unsre gute Luft — und dann, weißt Du, die Hanne! Zuerst wollte die gar nichts von dem Fröln' wissen, und ich mußte sehr energisch sein, um zu verhindern, daß sie nicht geradezu ungezogen gegen Warte wurde. Das Mädchen hat aber eine eigne Gabe, mit Menschen umzugehen, sich die Herzen zu gewinnen — keine acht Tage, und die Hanne war einsach vernarrt in sie. Und da nahm sie Marie nach ihrer Art in die Kur —

mit Milch und Siern nämlich, unfren ländlichen Hausmitteln. Es half nichts: Marie wurde genubelt. Das Wort klingt häßlich, aber ber Erfolg-war gut."

Dernstädt zog eine Blüte aus ber Schale und führte sie wie spielend an seine Lippen. Dafür soll die alte Hanne noch einen besonderen Dank von mir bekommen. Wie elend sah Marie vor einem Jahr aus! Erst die Geschichte mit Franken — dann der Tod der Mutter — es war zu viel und zu schwer."

"Was ift benn aus bem Biebermann, Deinem Rameraben Franken, geworben?"

"Sei nicht zu hart, Mutter. Franken war kein schlechter Charakter, er war nur ein unsagbar schwacher, vom Augenblick abhängiger Mensch. Im übrigen — Du weißt nicht — —"

Sie schüttelte ben Ropf.

Dernstädt errötete leicht. "Ich glaubte, es Dir Weihnachten, als ich hier war, gesagt zu haben. Er hat Gertrub — Gertrub Kraft geheiratet und seinen Abschied genommen. Sie leben in Hamburg, und als ich mich bort bei meiner Wiederversehung in den Generalstab beim Kommandierenden melbete, traf ich ihn bei Pforte."

"Sind Sie glücklich?"

Dernstädt zuckte die Achseln. "Sie führen einen großen Train, und das mag wohl ihr Leben ausfüllen. Gertrud — Frau Franken habe ich nicht gesehen, aber gehört, daß sie tonangebend in allem ist, was Toilette und Sport anbetrifft. Aber ich habe auch Bessers von ihr gehört, Mutter: als im vorigen Jahr

bie Cholera in Hamburg war, hatte sie sich an die Spike eines Frauenkomitees gestellt, das sehr segensreich gewirkt haben soll."

"War das nicht auch nur eine andere Art von Sport?"

"Er schüttelte energisch den Kopf. "Ich glaube doch nicht, Mutter. — Es war ein wunderliches Gemisch im Wesen Gertruds, gute und mindere Züge unlösbar vers woben — alles Sdle aber ungepflegt. Der Gärtner hatte gesehlt, oder wenn Du willst, die Hand der Mutter. — Wir wollen nicht mehr davon sprechen."

Von der Dorfaue her klang ein schriller kurzer Pfiff. Unten richtete Warie sich auf, einen Strauß duftiger Rosen in der Hand.

"Der Briefträger, gnäbige Frau! Soll ich Horn bie Bostsachen abnehmen?"

"Gewiß, Rind."

Dernstädt eilte, immer drei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinunter. "Heute lassen Sie mich das nur besorgen, Fräulein Marie. Ich muß doch meinen alten Gönner Horn persönlich begrüßen."

Da war er schon am Parkeingang, der graubärtige Landbriefträger. "Morjen, Herr Major! Ne, was doch aus de Menschen wird? Wenn ich so daran denke, wie der gnädige Herr Junker da an der Beranda herumsspielten, wo der große Sandhausen lag, und nu Major im Generalstab." Er kramte in der Posttasche. "Hier, Herr Major, die Zeitung — und hier 'nen Brief für Fräulein Bremer. Weiter is nischt nich, Herr Major. Wie

lange bleiben ber Berr Major hier, wenn ich gehorsamft fragen barf?"



Ende nicht langebe= halten. "Na, menn's nur bas is -! Danke fcon! Danke fcon, Herr ! Major! Is ja zu viel! 3a, wenn ber herr Major nur nich

immer alleine kommen wollten. Wäre doch viel netter, ber Herr Major brächten sich 'ne Frau Majorin mit und dann so'n paar lustige Junkers. Sand ist genug da für 'nen recht großen Spielhaufen."

"Bin zu alt, Sorn," lachte Dernftabt.

"I na nu? Zu alt? Gerade das richtige Alter hat der gnädige Herr. Na, was nich ist, kann ja noch werden, sage ich immer. Untertänigen guten Worgen, Herr Major — und nochmals allerschönsten Dank!"

Lachend kehrte Dernstädt zur Beranda zurud. "Ginen Brief für Sie, Fraulein Marie. Wir andren muffen uns heute mit ber Zeitung begnügen."

Er reichte ber Mutter das Hauptblatt, und verbarg sich hinter der ersten Beilage, dann und wann verstohlen über das Blatt zu Marie hinüberlugend, die mit sichtbarem Interesse in ihrem Briefe las. Dann sanken gleichzeitig, wie auf Verabredung, Brief und Zeitung nieder.

"Gute Nachrichten, Fräulein Bremer?"

Sie nickte heiter. "Die besten, herr Major. Sie haben wohl vorhin ben Posissempel bieses Briefes nicht beachtet?"

"Wo werbe ich fo indiskret fein," lachte er.

"Er kommt aus unfrem alten Tenburg — nun raten Sie einmal, von wem?"

"Ich bin ein schlechter Rätsellöser, Fraulein Marie."

"Anna Schneiber — ober vielmehr Anna Berger ist's, die mir schreibt. Frau Feldwebel Berger seit vier Wochen, benn ihr Mann hat sich bas Portepee geholt."

"So — das freut mich. Du mußt wissen, Mama, daß ich an den beiden Menschenkindern stets ein bessonderes Interesse nahm — ein früherer Unteroffizier meiner Rompagnie und ein kleines Wäschermädchen, die wieder eine Schutbefohlene Deines guten, Hausgeistes hier war."

"Marie hat mir erzählt — auch bie häßliche Affare mit bem Affessor Liebmann. Was mag aus bem Manne geworden fein?"

"Er hat damals den Abschied als Reserveoffizier ershalten und ist, soviel ich weiß, auch aus dem Justizdienst geschieden. Ich las in der Zeitung übrigens auch noch eine Nachricht aus Tenburg, die Sie interessieren dürfte, Fraulein Marie: Wengstein hat seinen Abschied genommen."

"Ah — warum wohl? Der Oberst war doch ein Mann im rüstigsten Alter."

"Aber er war zu gut für biese Welt — er hieß ja nicht umsonst ber gute Oberst. Man will heute nur eisenseste Charaktere in die höheren Stellungen kommen lassen. Es tut mir übrigens aufrichtig leid, daß er so früh ges gangen ist — er war ein Mann von vortrefflichen militärischen und allgemein menschlichen Sigenschaften."

"Das alte Tenburg . . ." fagte Marie leise.

"Spuren Sie Sehnsucht nach ber Heimat, Fraulein Marie? Es klang beinahe so."

"Nein, nein," wehrte sie ab. "Aber sehen Sie, hier schickt mir die gute Anna ein paar gepreßte Blumen von meiner Mutter Grab — da steigen die Erinnerungen unwillkurlich auf — sie sind ja freilich meist recht trüber und trauiger Art, aber man vergißt den Ort, wo das Liebste, was man hatte, ruht, wohl nie — "Sie verstummte. Dann wandte sie sich plötzlich an Frau von Dernstädt: "Haben bie gnädige Frau augenblicklich noch Besehle für mich?"

Die alte Dame blidte etwas erftaunt auf.

"Ich wollte zur Kirsten nach bem Dorf, gnäbige Fran — bas jüngfte Kind ift trant," sette Marie mit leichter Befangenheit hinzu. Sie hatte ohne Zweifel bas bringende Bedürfnis, allein zu sein.

"Gehen Sie nur, Rind - gehen Sie nur." .

Mutter und Sohn waren wieder allein auf der Beranda. Sie hatten jedes ein Zeitungsblatt vorgenommen, aber sie lasen ohne Ausmerksamkeit. Und endlich warf der Wajor seine Beilage auf den Tisch, ging um denselben herum, setzte sich ganz dicht neden die Mutter, und zog beren Hand sest in die seine.

"Mutter — glaubst Du, daß Marie die Vergangenheit überwunden hat?" fragte er mit bangem Ton.

Sie streichelte fanft seine gebräunte Wange, als sase wieber ber Anabe vor ihr, ben sie in Schmerzen geboren und in heißer Liebe und Sorge erzogen hatte.

"Wir überwinden nie völlig, mein Sohn, ein Rest bleibt von jedem Schmerz, wie eine Narbe von jeder Wunde. Und auch die Narben schmerzen wohl dann und wann. So wird's auch bei Marie sein. Aber ihr Herz war jung und start — die Wunde hat sich geschlossen. Des bin ich gewiß."

"Mutter —"

Sie blidte ihn mit ihren flaren guten Augen gartlich an und lächelte leise über ihren großen Jungen, ber sonft

fo fest und bestimmt war, ein ganzer Mann, und nun doch wieder bange der Mutter Rat hören wollte. Sie wußte wohl weshalb . . .

"Mein guter Junge." Sie beugte fich über seine Stirn und füßte ihn. Und er schlang seine Arme fest um bie greise Gestalt. "Du glaubst, Mutter?" jubelte er auf.

Wieber kußte fie ihn. "Geh und frage fie — und mein Segen wird mit Dir, mit Guch beiben fein."

Sie hatten sich verstanden, wie immer ohne viele Worte, von Auge zu Auge, von Herzen zu Herzen.

Er ging.

An ben Dünen entlang führte ber Weg zum Dorfe, ben Marie zurücksommen mußte. Die See brandete im ruhigen gleichmäßigen Schlage an den Strand, in den Buchen raufchte es leise. Drüben am Horizont senkte sich die Sonne in seierlichem Glanz ins Meer. Kein Segel auf der weiten Fläche, nur ganz in der Ferne der schwache Rauchstreif eines Dampfers. Stiller Abendfrieden ringsumher —

Schon von weitem sah er ihre schlanke Gestalt. Wie sie einherschritt, fest und sicher in ebenmäßigem ruhigem Gange! Sie bemerkte ihn nicht, denn er war in den Schatten des Walbsaumes getreten; er aber freute sich, als sie näher kam, an jeder ihrer harmonischen Bewegungen, er sah entzuckt in das liebe herbe und doch so kindlich suße Gesicht.

Das Herz pochte bem ftarken, ernften Manne.

Jett trat er aus dem Waldsaum hervor. Marie ersichrak leicht, aber gleich darauf streckte sie ihm lächelnd

bie Hand entgegen. "Hat es Sie noch an ben Strand hinausgetrieben, Herr Major? Sie hätten Ihre Frau Mama auch zu einem kleinen Spaziergang veranlassen sollen. Der Abend ist herrlich."

Er schüttelte ben Kopf. "Ich wollte Sie allein sprechen, Fräulein Marie — und Mama wußte bas —"

Diesmal schrak fie wirklich zusammen, und bas feine Gesicht rötete sich wie in leichter Verlegenheit. Unwillskurlich beschleunigte sich ihr Schritt.

Er trat an ihre Seite. "Wollen Sie mich hören, Fräulein Marie? kam es in inniger Bitte von seinen Lippen.

Sie blieb fteben, aber fie fah ihn nicht an.

"Fräulein Marie, als ich Sie vor Jahresfrist zur Mutter brachte, war mein Herz krank und wund — bas Leben hatte mir eine schwere Enttäuschung gebracht. Sie ahnten wohl kaum etwas davon, trugen doch auch Sie schwer am eigenen Schwerz. Damals meinte ich, mein Herz sei erstorben — für immer. Ich habe mich geirrt, es ist jung und lebenskräftig geblieben, es schlägt und empfindet heute froher und sehnsüchtiger, denn je. Damals verehrte ich Sie, Marie — als ich dann Weihenachten hier war, als ich Sie in Ihrem stillen häuslichen Walten sah, als ich sah, was Sie meiner teuren Mutter geworden sind, kam es über mich wie eine Genesung nach langer Krankheit."

Ihre Gestalt bebte in leisem Erschauern. Sie mußte sich an dem Buchenstamm lehnen, neben dem sie stand.



S. b. Bobeltis. Die emige Braut.

"Aus ber Verehrung ist innige Zuneigung geworden, Marie, und aus der Zuneigung eine tiefe und wahre Liebe," suhr er lebhaft und dringend fort. "Und da siehe ich denn vor Ihnen, Marie, Sie zu fragen, wollen und können Sie diese Liebe erwidern — wollen Sie mein Weib werden?"

Sie schlug die Augen zu ihm auf, und es glänzte feucht in ihnen, und dann sagte sie leise, aber klar und fest: "Ja — ich will."

Und er zog sie hochatmend an seine Bruft: "Mein Lieb!"

"Das Meer rauschte zu ihren Füßen. In ben Wipfeln ber Buchen flüsterte ber Abendwind, brüben am Horizont vergoldete die Sonne mit ihren letten Strahl die gligernde Wassersläche, und vom Kirchturm des Dorfes klangen die Gloden herüber.

Am Parktor stand die Greisin. Es hatte sie boch nicht auf der Beranda geduldet, sie, die sonst so gleichmäßig ruhige, innerlich sichere Frau. Sie mußte aussichauen, wo sie blieben, die beiden, an denen ihr Herz hing. Ropfschüttelnd hatte die alte Hanne den Kord mit den Spargeln, von denen kaum die Hälfte geschält war, wieder in die Küche getragen. "Was nur der ollen Gnädigen is? Ja — die Jahre — die Jahre!"

Nein, die Jahre haben keine Schuld — das greise Herz schlug gerade jetzt so jugendlich frohgemut, wie seit langem nicht. Es bangte auch nicht um den Sohn, und die klugen Augen blickten wohl erwartungsvoll aber ohne Sorge die Lindenallee, die zur See führte, entlang.

Herz und Auge hatten ja bies lange ganze Jahr hinburch die Liebe der beiden teuren Menschen wachsen und reifen sehen — keine himmelstürmende Leidenschaft, aber eine innige, eine wahre und tiefe Liebe.

Da kamen sie, Arm in Arm, eng aneinander gesschmiegt, die Allee entlang. Und als der Sohn die Mutter am Tor bemerkte, da jubelte er der Greisin entgegen: "Ich bringe Dir eine Tochter — ich bringe Dir mein Lieb — meine Braut!"

Marie wollte sich über die Hand der Greifin beugen, ihre Augen standen voll Tränen. Aber die Mutter zog sie an sich und fügte mit ihrer zitterigen Rechten beider Hände ineinander, küßte erst die Tochter und dann den Sohn und sagte: "Ich brauche Such kein Glüd zu wünschen — Ihr tragt es in Such. Gott segne Such, meine lieben, lieben Kinder!"



## Jhr lasst den Armen schuldig werden

Roman pon

## hanns von Zobeltitz

in turzer Zeit bereits 4 starke Auflagen.

Preis geheftet 4 Mk., geb. 5 Mk.

Derlag von Bermann Costenoble o Jena.

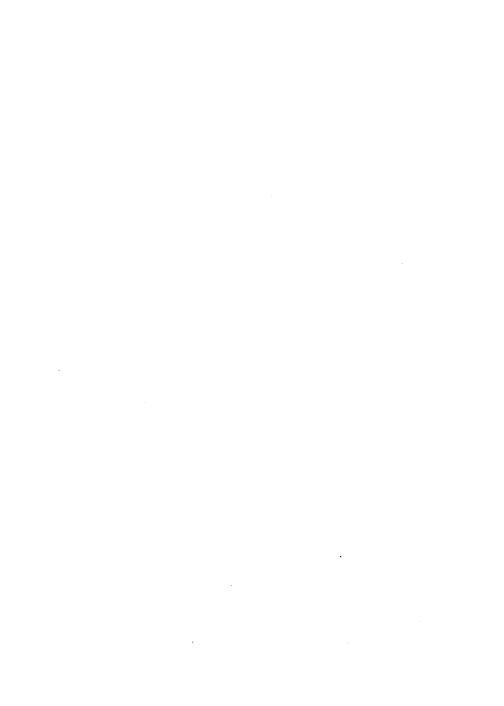

L-1-7672044



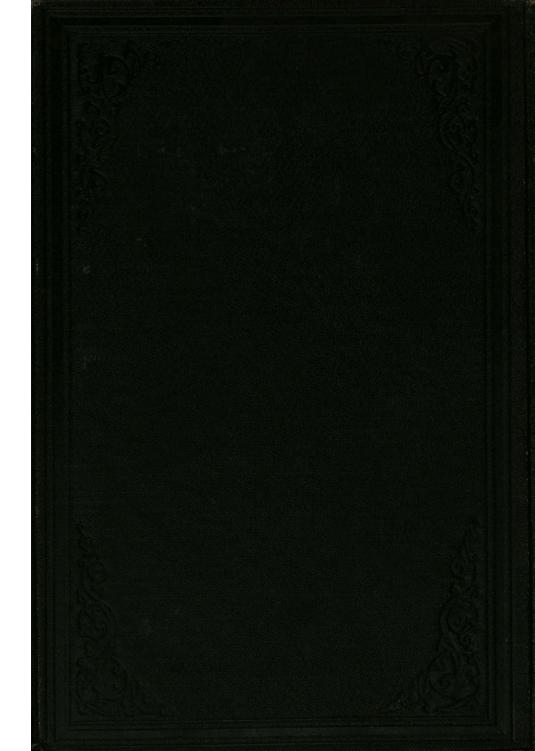